48.5

a tižni;

STATE OF LAND

Toda .. Valle

\$ 14E | 1

6 Ta. . . .

THE TOO

DIE

海

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Belgien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 °, Griechenland 90 Dr. Djooktrikanien 50 bt. Lukenburg 23,00 fr. Historiannien 50 kt. Norwegen 7,50 nkr. Osterreich 12 08. Portugal 100 fsc. Schweden 6,50 sig. Ditweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

Geld und Konkurrenz

Wenn man sich die abso-luten Zahlen ansieht,

wie viele Milliarden den

Universitäten und Großfor-

schungseinrichtungen für

geistige Innovation zur Ver-

fügung stehen, kann man

beeindruckt sein. Oder, wie

es der Wissenschaftsrat for-mulierte: Die deutsche

Hochschulforschung findet

Arbeitsbedingungen vor, "wie sie in dieser Großzü-

gigkeit zu anderen Zeiten

und in anderen Ländern

keineswegs immer gegeben waren und sind".

könnten diese Mittel einge-

setzt werden wenn man

auch im Hochschulbereich

versuchte, gewisse Elemen-te der Marktwirtschaft stär-

ker zum Tragen zu bringen.

Mit den sogenannten Dritt-mitteln, die den For-

schungseinrichtungen zu-

sätzlich zur staatlich finan-

zierten Grundausstattung

gegeben werden, ist im

Prinzip ein hervorragendes

Instrument dafür vorhan-

den. Denn bei der Anwer-

bung dieser Gelder wird vor

allem das Augenmerk auf den Nutzen des Projekts

Drittmittel sind in unserem

staatlich reglementierten

Bildungs- und Hochschul-

wesen die einzige Möglich-

keit, eine gewisse, qualitäts-

Die vorwiegend privaten

Doch wieviel effektiver

## POLITIK

#### Dollar gebremst: Nach gemeinsamer Intervention der Zentralbanken der USA, Japans und der Bundesrepublik ist der Kursanstieg des Dollars gebremst worden: 2,6605 DM nach 2,6675 DM am Vortag, Frankreichs Fi-nanzminister Delors fordert eine europäische Front gegen die Dollar-Hausse.

Genscher zum Waffenmix: Für die Beibehaltung des Waffen-Mix von Pershing 2 und Cruise Missiles im Falle einer Nato-Nachrüstung hat sich Außenminister Genscher jetzt wieder eindeutig (im Österreichischen Fernsehen) ausgesprochen

Chemische Waffen: Für die vom Repräsentantenhaus abgelehnten chemischen Waffen hat sich der Vermittlungsausschuß des US-Kongresses ausgespro-

US-Panzer für Saudis: Die USA werden 100 Kampfpanzer des modernisierten Typs M-60 an Saudi-Arabien liefern. Der moderne Panzer M-1 wird dort zur Zeit erprobt.

Weniger Aussiedler: Von Januar bis Juli 1983 kamen nur noch 21 102 deutschstämmige Aussiedler ins Bundesgebiet; im ersten Halbiahr 1982 waren es noch 28 108 Personen.

Genscher bei Kohl: Der FDP-Vorsitzende hat den Kanzler an dessen Urlaubsort am Wolf-gangsee "rein privat" in der vergangenen Woche besucht.

Unkenntnis: 43 Prozent der Jugendlichen in der Bundesrepu-blik Deutschland sehen die "DDR" als Ausland an. Das geht aus einer von der SPD/ FDP-Regierung unter Verschluß gehaltenen und jetzt bekanntgewordenen

Kohl legt zu: Der Bundeskanzler hat nach einer ZDF-Umfrage in der Beliebtheitsskala gegen Januar um 0,4 auf 1,5 Punkte zugelegt. Oppositionsführer Vo-gel: minus 0,5 auf 0,9 Punkte.

Doppelter Gedenktag: Zehn-tausende haben in Warschau den Gedenktag an den Auf-stand gegen die deutsche Be-satzung 1944 begangen. Dabei wurde auch für die verbotene Gewerkschaft Solidarnosc de monstriert. Diese hat zu Aktio-nen am 31. August, dem Grün-dungstag, aufgerufen.

Flucht durch Minenfelder: Unverletzt ist ein 44jähriger Fahr-lehrer aus der "DDR" durch den verminten Todesstreifen an der Demarkationslinie nach Bayern geflüchtet.

Naher Osten: Syrien ist offen-bar bereit, den neuen US-Sonderbotschafter für den Nahen Osten, McFarlane, zu empfan-gen. Dieser konferierte gestern mit Libanons Präsident Ge-mayel Israelische Truppen ha-ben einen Stützpunkt der in den vergangenen Tagen in Kämpfe verwickelten Phalangi-sten-Miliz geräumt.

Sinn bleibt: Hamburgs Wissen schaftssenator Sinn will nun doch bis Mitte 1984 im Amt bleiben; am Montag hatte er seinen Rücktritt für September angekündigt.

Heute: Bundeskabinett befaßt sich mit der Bau-Konjunktur, insbesondere beim Wohnungsbau. – Zweiter Tag des SPD-Hearings über berufliche Chan-cen für Frauen.

#### ZITAT DES TAGES



Wir müssen alles tun, daß die Begriffe Deutschland, deutsches Volk, deutsche Nation lebendig bleiben und damit deutlich wird, daß nicht nur die Bundesrepublik Deutschland gemeint ist, sondern ganz Deutschland.

Bundespräsident Karl Carstens in einem Interview zur deutschen Frage FOTO: HENNICH SANDEN/DPA

#### WIRTSCHAFT

Benzinpreis: Esso, Aral und Te- Bundesobligationen: Rendite xaco folgen Shell. Benzin und Diesel werden um zwei Pfennig gesetzt durch Senken des Aus

Deutsche Bank: Erstes Halbjahr 1983 Betriebsergebnis (1,4 Milliarden DM) um 12,4 Prozent über Vorjahresniveau.

Horten: "Aufwind", Umsatzsteigerung in den ersten sieben Monaten 1983 um 3,9 Prozent auf 1,549 Milliarden DM, aber erstmals keine Dividende. Vorstandssprecher Hebbering klagt über "Ausnutzen von Ein-kaufsmacht" und "Verdrän-gungswettbewerb" im Einzel-handel.

wieder auf acht Prozent heraufgabekurses von 100,60 auf 100

Isar-Amperwerke: Umsatz stieg im Geschäftsjahr (zum 30. Juni) auf 1,36 Milliarden DM. Vorjahr 1,23 Milliarden.

Börse: Nach dem starken Kurs-rückgang am Vortag konnten sich die deutschen Aktienkurse gestern erholen. WELT-Aktien-index 143,5 (142,1). Die Tendenz am Rentenmarkt hat sich nur unwesentlich verbessert. Gold-preis je Feinunze 414,25 (411,25) Dollar.

#### KULTUR

Festspiele: Premierenzyklus in Bayreuth mit Ovationen für Parsifal" beendet – Kaum be-kannter Goldoni "Der Mann von Welt" in Bregenz

Erziehung: Wenn beide Eltern studieren, haben sie deswegen keinen Anspruch auf Erstat-tung der Kindergartenkosten. Notfalls muß ein Elternteil auf

das Studium verzichten (Hessischer Verwaltungsgerichtshof, AZ: 9 TG 57/83).

Schulstreit: Der Realschullehrerverband von Nordrhein-Westfalen fürchtet, daß die Realschulabschlüsse in anderen Ländern nicht anerkannt werden, wenn sie den Anforderungen an die Gesamtschule unterworfen werden.

#### **SPORT**

Leichtathletik: Der Engländer Sebastian Coe, Weltrekordler über 800 m., startet nicht bei der Weltmeisterschaft in Helsinki, die am Sonntag beginnt: Coe leidet unter einer Entzündung der Lymphdriisen.

Fünfkampf: Bei der Weltmeisterschaft, die beute in Waren-dorf beginnt, werden die Do-ping-Kontrollen verschärft. ping-Kontrollen verschärft. Deutschen Fünfkämpfern war vorgeworfen worden, sie putschten sich auf.

## AUS ALLER WELT

..Stern Skandal: Reporter Heidemann, der die gefälschten "Hitler-Tagebücher" besorgte, erhielt Haftverschonung. Die Steatsanwaitschaft Hamburg legte Beschwerde ein.

Barnard: Der südafrikanische Herzchirurg geht in Pension, weil er wegen Arthritis in den Osten nur 20 Grad.

Händen nicht mehr operieren

Wetter: Die eingeflossene Kaltluft gerät nur zögernd von Westen her unter Hochdruckeinfluß. Temperaturen bei wech-seinder Bewölkung bis 23 Grad im Westen, an der Küste und im

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Australien: Der steinige Weg Tennis: Durchbruch der Ju-

aus dem Busch in die Welt der Weißen

Hongkong: Will China die briti- Stiettochter der Emanzipasche Kronkolonie in eine "Sonderzone" umwandein?

briefe an die Redaktion der Anen und Wälder gemächlich wei T. Wort des Tages S. 6 vorüberziehen S. 16 WELT, Wort des Tages

Ob die Universitäten wieder zu Bildungsstätten werden? Kom-mentur von Peter Philipps S.2 lagh Delaney bei der ARD S.7

gend bei Deutschen Meisterschaften in Braunschweig S.7 Bonn: Staatssekretär Hennig Vermögensbildung: Die Bon-(CDU) äußert Bedenken gegen ner FDP-Fraktion meldet noch Hilfsprogramm für Polen S.4 Änderungswünsche an S.9

tion: Setie über Frauen aus Wis-S. 5 senschaft und Kunst . S. 15

Forum: Personalien und Leser- Flostfahrt auf der Isar - wenn

## Notenbanken greifen ein. Anstieg des Dollars gebremst Koordinierte Aktion der USA, Japans und Deutschlands / Weitere Maßnahmen?

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Der Höhenflug des US-Dollars hat die Notenbanken der USA, der Bundesrepublik und Japans jetzt erstmals seit Anfang Oktober letzten Jahres zu koordinierten Eingriffen in den Devisenmarkt veranaßt. Der Erfolg der Interventionen, die bereits am Freitag - allerdings nur sehr zaghaft - begonnen hatten, blieb nicht aus, als die Notenbanken gestern massiert Dollar verkauften und dies zur psycholo-gischen Unterstützung ihrer Akti-vitäten auch öffentlich bekanntgaben. Der Dollarkurs, der von 2,6675

bei der amtlichen Notiz an der Frankfurter Montagsbörse später in New York und Singapur bis auf 2,68 DM geklettert war, fiel zeitweilig bis auf 2,65 DM und wurde gestern an der Frankfurter Devisenbörse mit 2,6605 DM notiert. Daraufhin stabilisierte sich auch die Wertpapierbörse. In Frankfurter Devisenhändler-

kreisen schätzte man, daß die Bun-desbank gestern mehr als 300 Mil-lionen Dollar – davon allein 87 Millionen bei der amtlichen Kursfeststellung an der Börse - verkauft hat. Das sind nach Einschätzung des Marktes die massivsten Interventionen seit langer Zeit.

Am Devisenmarkt, wo die Interventionen begrüßt wurden, hat das koordinierte Eingreifen der Notenbanken der drei größten Industrienationen überrascht, nachdem sich die US-Regierung auch auf dem Wirtschaftsgipfel in Williamsburg gegenüber Interventionen noch sehr reserviert gegeben hatte. In gut informierten Kreisen herrscht der Eindruck, daß die USA jetzt aus Eigeninteresse zu einer Dämp-fung des Dollarkursanstiegs bereit seien. Angesichts der enger gewor-denen Verflechtung der USA mit der Weltwirtschaft schwäche der Höhenflug des Dollars die Exportchancen der amerikanischen Indu-strie, wodurch schließlich Arbeitsplätze gefährdet würden, so heißt es. Letztlich leide die US-Wirtschaft unter dem hohen Dollarkurs mehr als andere Länder, die freilich in eine immer stärkere Abhän-

Der franzözische Finanz- und Wirtschaftsminister Jacques Delors hatte bereits am Montag zu einer gemeinsamen Reaktion aller europäischen Länder angesichts der Dollarhausse aufgerufen. Er warf Washington vor, sich nicht an die in Williamsburg zugesagte Re-

gigkeit von der US-Zinsentwick-lung geraten sind.

duzierung des hohen Zinsniveaus und des Haushaltsdefizits gehalten zu haben. Ein Zusammenhang zwischen diesem Appell und den Interventionen besteht jedoch nicht.

Als Ursache für den jüngsten Kursanstieg des Dollars bei uns wird in Fachkreisen nicht nur der Zinsvorsprung von Dollaranlagen gegenüber D-Mark-Anlagen von mehr als fünf Prozentpunkten am Geldmarkt und vier Prozentpunk-ten und mehr an den Anleihemärkten genannt, der Kapital aus Deutschland in die USA lockt. In zunehmendem Maße belaste jetzt auch die Angst vor einem "heißen Herbst" mit terroristischen Aktionen in der Bundesrepublik die D-Mark, die am Markt als "graue Maus", als Währung ohne aktuelle Aufwertungsphantasie, bezeichnet

Das wird besonders auch im Kursanstieg des Schweizer Fran-ken gegenüber der Mark deutlich.

Man befürchtet, daß die Bundesbank in der nächsten Woche ohne Leitzinserhöhung Maßnahmen zur Begrenzung der Geldmengenex-pansion beschließt, die den D-Mark-Wechselkurs gisch stabilisieren.

## Kohl will keinen Disput mit Strauß

Kanzleramt: Die Zahlendiskussion im innerdeutschen Bereich sollte beendet werden

BERNT CONRAD, Bonn Nach Ansicht des Bundeskanz-ieramtes sollte "die ganze Zahlen-diskussion" im innerdeutschen Bereich beendet werden. "Man muß die Dinge jetzt wieder auf die nor-male Schiene bringen. Die zuständigen Stellen müssen die Verhandlungen mit der DDR führen, und sie tun das auch", erklärte ein Mit-arbeiter Helmut Kohls gestern zu der durch die "DDR"-Reise von CSU-Chef Franz Josef Strauß ausgelösten öffentlichen Auseinander-

setzung. Auf die Frage, weshalb Kohl sich von seinem Urlaubsort aus nicht zu den umstrittenen deutschlandpolitischen Aktivitäten und Bemerkungen des bayerischen Ministerrüngen des bayerischen kimisterpräsidenten äußere, wurde im
Kanzleramt festgestellt: Es wäre
nicht zweckmäßig, wenn der Kanzler sich jetzt mit Strauß öffentlich
auseinandersetzen würde. Man
muß dafür sorgen, daß die Verhandlungen normal weiterlaufen.
Dies hat der Kanzler sicherge-

Zur gleichen Zeit setzte Staatsse-kretär Winfried Florian vom Bun-despostministerium gestern in Ost-Berlin die Verhandlungen über ein

"DDR" fort. Strauß hatte innerhalb der Bundesregierung erheblichen Unwil-len ausgelöst, weil er nach der Rückkehr von seinem Treffen mit SED-Chef Erich Honecker am Werbellinsee unrichtige Zahlen im Zusammenhang mit den Postver-handlungen genannt hatte. Er hat-te erklärt, die "DDR" beharre ge-

genüber ihrer ursprünglichen For-derung von 600 Millionen Mark nur

noch auf einer Postpauschale von

neues Postabkommen mit der

SEITE 2: Eleganz macht den Staatsmann

300 Millionen Mark, während die Bundesregierung 250 Millionen Mark anbiete. Nach der Überzeugung des CSU-Chefs werde man sich in der Mitte finden.

Tatsächlich wollte Ost-Berlin ursprünglich 430 Millionen Mark von der Bundesregierung kassieren. Bonn hingegen ist nicht bereit, die von: Strauß genannten 250 Millionen Mark zu zahlen. Demgegen-über berief sich der CSU-Chef auf anderslautende Informationen des Staatsministers im Kanzleramt, Philipp Jenninger (CDU). Nach vorliegender Information hat Jen-ninger aber intern energisch bestritten, Strauß die falschen Zahlen gegeben zu haben.

Im Kanzleramt beschränkte man sich gestern auf den Hinweis: "Wir sind gegen öffentliche Zahlenspiele. Wir wollen Verbesserungen im innerdeutschen Postverkehr errei-chen. Da sollte jede Störung ver-mieden werden."

Mit Unbehagen war in Bonner Regierungskreisen auch registriert worden, daß der bayerische Ministerpräsident im Zusammenhang mit seiner "DDR"-Reise auf Eile bei den Verhandlungen über Verkehrs-, Umwelt- und Kultur-Vereinbarungen gedrängt hatte. Dabei hatte er offenbar das seit 1975 nicht mehr verhandelte Kulturabkommen – das nach seinen Worten "jederzeit abgeschlossen werden" könnte - mit dem Wissenschaftsabkommen verwechselt, dessen Text weitgebend fertiggestellt ist, aber wegen der noch ungelösten prakti-schen Einbeziehung West-Berlins bisher nicht unterzeichnet werden

Fortsetzuag Seite 8

## USA für weiteren Dialog mit Managua

Sonderbotschafter Stone: Besuch nützlich / Lenkt Nicaragua bei Waffenschmuggel ein?

DW, Washington/Managua Mit Gesprächen in Nicaragua hat der amerikanische Sonderbeauftragte Richard Stone die dritte Runde seiner Friedensmission in Mittelamerika beendet und ist nach Washington zurückgeflogen. Stone, der wie seine Gesprächspartner die Unterredung als nütz-lich bezeichnete, kündigte eine Fortsetzung des Dialogs an Unmittelbar nach der Abreise Stones traf Junta-Chef Daniel Ortega mit Yuri Joachim, einem Diplomaten der sowjetischen Botschaft, zusam-men, um ihn über die Gespräche

zu unterrichten. Beide Seiten waren mit geringen Erwartungen in die Verhandlungsrunde gegangen. Wie aus unter-richteten Kreisen verlautete, wollte die Regierung in Managua mit Stone über die gespannte Lage an der Grenze mit Honduras sprechen, von dessen Gebiet aus Rechtsrebellen nach Nicaragua einsickern. Auch die geplanten amerikani-schen Flottenmanöver vor Nicaraguas Küsten sollten zur Sprache kommen. Washington verlangt von Managua vor allem die Einstellung jeglicher Hilfen für die salvadoriastungsmaßnahmen und den Abzug aller ausländischen Militärberater

Ausländische Beobachter in Managua vermuten, daß die Junta bereit ist, die erste Forderung zu erfüllen, wenn auch schweren Herzens. Sie kann sich vorerst keine expansiven Aktivitäten mehr leisten. Eine Kompromißbereitschaft in dem anderen Punkt dürfte we-

#### SEITE 5: Weitere Beitrüge

sentlich schwieriger sein. "Das würde eine gravierende Kurskorrektur bedeuten", sagte ein Diplo-

Die Lieferungen von Waffen aus dem Ostblock an die salvadorianischen Guerrilleros sind nach Dar-stellung der US-Regierung bereits eingeschränkt worden. Es würden eingeschränkt worden. Es wurden aber immer noch "bedeutende Mengen" Munition, Funkgeräte und Militärkleidung ins Nachbar-land geschmuggelt. Die Guerrille-ros hätten in diesem Jahr offenbar "weniger Bedarf" an Waffen aus dem Ausland, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums des US-Außenministeriums.

In Bogotá, der vorletzten Etappe seiner Rundreise, war Stone mit dem salvadorianischen Guerrilla-Führer Ruben Zamora zusammengetroffen. Dieser teilte inzwischen mit, daß der nächste Kontakt mit den USA auf Delegationsebene stattfinden werde. Vor Journali-sten in San José (Costa Rica) sagte Zamora, die salvadorianische Op-position wolle über generelle Probleme des Landes und nicht über einzelne Aspekte, wie Wahlen, ver-handeln. Man sei bereit, sich mit Stone so häufig zu treffen, wie dies

erforderlich sei.
Die Teilnahme der Opposition an den für Anfang nächsten Jahres geplanten Wahlen schloß Zamora aus. Sie würde unter den gegen-wärtigen Bedingungen in El Salvador politischen Selbstmord bedeu-

In Washington sagte der Sprecher des Außenministeriums, John Hughes, zu der Unterredung Sto-nes mit Zamora, der Sonderbeauftragte verhandele nicht mit der salvadorianischen Guerrilla, sondern versuche, einen Dialog zwischen den Linksrebellen und der Regierung in San Salvador zustande zu

## für Rumänien Das amerikanische Repräsentan-tenhaus hat einer Empfehlung Prä-sident Reagans entsprochen, Ru-

USA verlängern

Zollvorteile auch

mänien, China und Ungarn ihre Zollvergünstigungen für Einfuh-ren in die USA nach der sogenannten Meistbegunstigungsklausel für ein weiteres Jahr zu verlängern. Der umstrittenste Teil der entsprechenden Gesetzesvorlage, der sich auf Rumänien bezog, wurde am Montag mit 279 zu 126 Stimmen angenommen. Der Antrag wurde dem Senat zur Entscheidung zugeleitet. Die Verlängerung für China und Ungarn wurde durch bloße Akklamation gutgeheißen. Präsident Reagan hatte die

Gleichbehandlung der drei Staaten nach der Meistbegünstigungsklau-sel erst empfohlen, nachdem der Einschluß Rumäniens in die Verlängerung der Gewährung der Zollvorteile gegen den Widerstand als konservativ eingestufter Repu-blikaner im Repräsentantenhaus durchgesetzt worden war. Die Geg-ner des Einschlusses Rumäniens in die Vorlage hatten ihre Ablehnung damit begründet, daß das kommunistische Land wegen seiner Ausreisebeschränkungen für Juden und andere Minderheiten nicht länger in den Genuß der Meistbegünstigungsklausel kommen solle. Der republikanische Abgeordnete Philip Crane warf Ru-mänien vor, den Handel als "Lösegeldaktion" zu benutzen. Der Republikaner Richard Schulze erinnerte daran, daß Rumänien, nachdem es seine letzte Ausnahmevergünstigung erhalten habe, ausrei-sewilligen Staatsbürgern eine prohibitive Bildungssteuer auferlegt habe, um diese die Kosten ihrer Schul- und Universitätsbildung zurückzahlen zu lassen.

schen den Universitäten herzustellen. Nur leider konterkarieren staatliche Eingriffe diese Möglichkeit und zwängen die Belebungsmittel für die Forschung in die engen Kanülen des kameralistischen Haushaltsrechts. Erschwerend kommt hinzu, daß aus steuerrechtli-

steigernde Konkurrenz zwi-

chen Gründen den privaten Stiftungen die Möglichkei-ten genommen sind, durch Rücklagen ihre Leistungskraft trotz Geldentwertung zu erhalten. Strenge personalrechtliche Vorschriften sorgen außerdem dafür, daß die Wirksamkeit der Mittel beeinträchtigt wird.

Mit den Ankündigungen in ihrem "Bericht über die Drittmittelforschung" hat sich die Bundesregierung auf den richtigen Weg begeben. Vor allem hat sie, darauf wird zu achten sein, zugesagt, daß die flexibel einzusetzenden Drittmittel nicht die Löcher stopfen sollen, die von der finanzpolitisch diktierten Sparsamkeit in die Grundausstattung gerissen werden. Denn wir können uns nicht darauf ausruhen, das meiste Geld für Forschung ausgegeben zu haben, wenn am Ende die Ergebnisse nicht stimmen. Japaner und Amerikaner schlafen nicht.

#### **UdSSR** bestreitet Fortschritte bei **START-Runde**

RÜDIGER MONIAC, Bonn Die amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen zur Verminderung der strategischen Waffen (START) sind für eine Sommerpause bis zum 10. Oktober unterbrochen worden. Der sowjetische Verhandlungsleiter Karpow erklärte zum Abschluß der jüngsten Runde, amerikanische Berichte über in ihr erzielte Fortschritte seien falsch. Die USA schindeten nur Zeit.

Der amerikanische Verhand-ungsführer Rowney unterrichtete am Montag in Brüssel die Bot-schafter der Nato über den Stand der START-Verhandlungen und die Absichten seiner Regierung. Anschließend hieß es in einem Kommuniqué, die Allianz unter-stütze die von den USA gemachten START-Vorschläge. Von der Sowjetunion verlangten die Nato-Botschafter, sie solle eine "kon-struktive Anstrengung zur Errei-chung eines Vertrages" machen. In diplomatischen Kreisen hieß es zum Stand der START-Ver-

handlungen, die Aussichten, daß sie noch vor Beginn des Präsident-schafts-Wahlkampfs in den USA nächstes Jahr zum Abschluß kämen, stünden nicht schlecht. Die Sowjetunion habe sich erstmals zu einer wirklichen Verringerung ihrer strategischen Waffen bereit erklärt. Moskau hatte eine Reduzierung der Nuklearwaffen mit inter-kontinentaler Reichweite auf 1800 Systeme vorgeschlagen, was freilich weit über der Zielsetzung der Amerikaner geblieben war, die eine Reduzierung auf 850 Trägersysteme vorsehen wollten. Inzwi-schen haben die USA diese Grenze auf 1200 gehoben. Im nicht ratifi-zierten SALT-2-Vertrag war eine Obergrenze von 2250 Systemen

## Neue Organisation für indischen Subkontinent

Südasiatische Zusammenarbeit von sieben Staaten

Sieben Staaten des indischen Subkontinents mit zusammen rund einer Milliarde Einwohnern haben gestern in Neu-Delhi eine Gruppe für Zusammenarbeit auf den Gebieten Landwirtschaft, Post, Fernmeldewesen und Transport gegründet. Die Außenminister Indiens, Pakistans, Bangladeschs, Sri Lankas, Bhutans, Nepals und der Malediven unterzeichneten nach zweitägigen Beratungen und über zweijähriger Vorbereitungs-zeit die Dokumente über die "Südasiatische Regionale Zusammenarbeit" (SARC), von der sich die indische Ministerpräsidentin Indira Gandhi erhofft, daß die Mitgliedsländer künftig auswärtigem Druck besser standhalten können.

Das Programm sieht eine Zusammenarbeit in den Bereichen Agrarwirtschaft, strukturelle Entwicklung ländlicher Gebiete, Fern-meldetechnik, Gesundheit, Ver-kehrswesen, Wissenschaft sowie Kultur vor. Die finanzielle Beteiligung jedes der Länder an dem Pro-

gramm sei freiwillig, heißt es. Es ist das erste Mal, daß die Staaten des indischen Subkontinents sich zu einer, wenn auch begrenzten. Zusammenarbeit bereitgefun-

dpa/UPI/rtr, Neu-Delhi den haben. Politische Streitigkeiten, die allein zwischen Indien und Pakistan drei Kriege auslösten, hatten dies bisher verhindert. Die Gruppe für Zusammenarbeit, in der alle Beschlüsse einstimmig gefaßt werden müssen und bilaterale Probleme ausdrücklich ausgeklammert sind, nimmt sich aber selbst gegenüber der südostasiati-schen Staatengemeinschaft Asean bescheiden aus. Das Außenminister-Treffen, das

vor dem Hintergrund der Unruhen in Sri Lanka stattfindet, war von der indischen Ministerpräsidentin eröffnet worden. Frau Gandhi, die am Rande der Konferenz mit dem srilankischen Außenminister Shahul Hameed zusammentraf, erwähnte in ihrer Eröffnungsrede "beunruhigende und tragische Entwicklungen in unserer Nach-barschaft". Da die tamilische Minderheit Sri Lankas indischen Ursprungs ist, haben sich indische Politiker bereits in den Konflikt eingeschaltet. Viele von ihnen befürworten eine indische Intervention in der Inselrepublik. Im südindischen Bundesstaat Tanil Nadu begann gestern ein 14stündiger Proteststreik gegen die Übergriffe

## Für mehr Flexibilität der Forschung

Bericht der Bundesregierung über "Drittmittel" / Personalrechtliche Folgerungen

PETER PHILIPPS, Bonn Die Bundesregierung hat ange-kundigt, daß sie im Zuge einer möglichen Novellierung des Hochschulrahmengesetzes auch "mehr Spielraum" für befristete Anstellungsverträge schaffen werde, falls sich die Tarifpartner nicht auf eine entsprechende BAT-Anderung einigen sollten. Im "Bericht zur Förderung der Drittmittelfor-schung im Rahmen der Grundlaschung im kanmen der Grinda-genforschung" wird dies als ein Schritt dargestellt, mit dem die Flexibilität in der Forschungspolitik verbessert werden soll.

Nach diesem jetzt dem Bundestag vorgelegten Bericht steht die Bundesrepublik Deutschland, ge-messen am Bruttosozialprodukt, an der Spitze aller Industrienatio-nen im Bereich der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung. Rund 41,5 Milliarden Mark wurden dafür im Jahre 1981 ausgegeben. In absoluten Zahlen wird die Bundesrepublik in der westlichen Welt nur von den USA und Japan übertrof-

Die Wissenschaftsausgaben der Hochschulen (einschließlich der Mittel für die Lehre) betrugen rund 19,2 Milliarden Mark, davon 6,52 Milliarden Mark für Forschung und Entwicklung 1,6 Milliarden Mark waren Drittmittel, die von Stiftungen, der Wirtschaft oder Forschungsforderungsorganisationen aufgebracht wurden. Wie in dem Bericht weiter ausgeführt wird, waren aufgrund der wirtschaftlichen Situation "in jüngster Zeit" die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung in der Bundesrepublik zwar real rückläufig. Aber es wird darauf verwiesen, daß auch aus dem Bereich der Wissenschaft erklärt wird, "daß aufgetretene Schwächen nicht nur oder nicht in erster Linie auf einen zu

geringen Mitteleinsatz zurückzuführen sind. Sie haben ihre Ursache oft in strukturellen und administrativen Schwierigkeiten".

Die Bundesregierung betont in dem Bericht, daß sie es durchaus als wesentliche Aufgabe erkannt habe, diese Schwierigkeiten "abzubauen und dabei auch die Möglichkeiten für die Einwerbung von Drittmitteln zu verbessern". Ein Haupthindernis für den angestrebten flexiblen Einsatz der Drittmittel ist, daß die den Hochschulen von privater Seite zufließenden Forschungsmittel nach den kameralistischen haushaltsrechtlichen Grundsätzen zu bewirtschaften sind. "Eine flexiblere Handhabung der Bewirtschaftungsgrundsätze könnte das Interesse der Wirtschaft an der Hochschulforschung fördern und ihre Bereitschaft erhöhen, Mittel an die Hochschulen zu vergeben."

## 46 Prozent für Kürzungen im Sozialbereich

hey, Bonn Knapp die Hälfte aller Bundes-bürger, 46 Prozent, halten die beabsichtigten Kürzungen im Sozialbereich für "gerade richtig". Ein Drittel empfinden sie als zu stark und nur vier Prozent als zu gering. Das geht aus einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen unter 982 Personen hervor, die in der ersten Juli-Hälfte für das ZDF gemacht worden war.

Danach kann die Bundesregierung auch bei der geplanten Verschärfung des Demonstrations-rechts mit breiter Zustimmung rechnen. Für sie sprachen sich 62 Prozent der Befragten aus. Dabei belief sich der Anteil der CDU/CSU-Wähler auf 63 Prozent und bei den SPD-Wählern war es jeder zweite.

Mit Regierung und Opposition sind die Bürger nach der Umfrage gleichermaßen zufrieden. Beide lie-gen auf der Skala mit den Werten von plus bis minus funf zur Zeit bei 0,7 und haben sich damit gegenüber Januar leicht verbessert. Damals kamen die Regierung auf 0,5 und die

Opposition auf 0,3.
Positiver sehen die Befragten auch Bundeskanzler Helmut Kohl und Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Während Kohl mit 1,5 gegenüber Januar 0,4 zulegen konnte, kommt Genscher mit 0,3 erstmals wieder in die Plus-Zone. Zum Jahresbeginn lag er noch bei minus 0,7. Dagegen mußte Oppositions-führer Hans-Jochen Vogel mit ei-nem Wert von 0,9 einen Rückgang um 0,5 im Vergleichszeitraum hin-

#### Weniger Gewalttaten in Berlin

hrk. Berlin Die Stadt gelangt allmählich wieder in ruhigeres Fahrwasser: Im ersten Halbjahr 1983 ging die Zahl der Brand- und Sprengstoffan-schläge gegenüber Januar/Juni 1982 um die Hälfte zurück. Sämtliche 70 Demonstrationen verliefen friedlich; lediglich nach drei Aufzügen entwickelten sich Krawalle. Vor allem der Kurfürstendamm dient nicht mehr als Mekka der Demonstranten. Nur jede vierte Demon-

stration schlug diese Route ein. Innensenator Heinrich Lummer legte gestern die jüngsten Zahlen aus diesem Bereich vor, der Berlins Erscheinungsbild seit Ende 1980 nachhaltig belastete. Nach den Unterlagen des Senats geschahen im ersten Halbjahr 1983 sechzig Brandund neun Sprengstoffanschläge mit terroristischem Hintergrund. Die schwerste Explosion ereignete sich in der Wohnungsbaukreditanstalt. Im Vergleichszeitraum registrierte die Polizei noch 130 Brand- und 21 Sprengstoffanschläge: Ereigneten sich in den ersten sechs Monaten 1982 rund 44 Prozent aller entsprechenden Straftaten im gesamten Bundesgebiet in Berlin, ging Ber-lins Antell an dieser Bilanz jetzt auf knapp 30 Prozent zurück.

Lummer erklärte gestern, die Anschläge seien "fast ausschließlich zuzuordnen. Dieser Anteil liege seit Jahren bei 85 Prozent.

#### EKD weist Zweifel zurück

AP/epd, Hannover/Frankfurt Der Ratder Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat die Kritik aus dem Bundesverteidigungsmi-nisterium an der Haltung der Kirche in der Friedensdiskussion zurückgewiesen. Zweifel an der Stellung der EKD zur Verfassung seien grundlos, segte Ratssprecher Ober-kirchenrat Dietrich Sattler. Demge-genüber erklärte jedoch der Münchner Theologe Trutz Rendtorff, daß die Nachrüstungsgegner in der Evangelischen Kirche die "traditionelle protestantische Demokratie-unfähigkeit" zeigten.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription pince for the U. S. A. is US-Dollar 355.00 per annum. Second class postage is peid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mailing offices. Postmaster. Send address characteristics.

## Staatssekretär äußert Bedenken gegen Hilfsprogramm für Polen

Hennig (CDU): Direkte Hilfe ist nützlich, nicht aber Hilfe an die Regierung

BERNT CONRAD, Bonn Der CDU-Bundestagsabgeordnete Ottfried Hennig hat Bedenken gegen eine Beteiligung der Bun-desrepublik an dem von der katholischen Kirche geplanten Pro-gramm zur Hilfe für die private Landwirtschaft und das private Handwerk in Polen geäußert. "Wir schütten da Geld in ein Faß ohne Boden. Die Größe des Loches be-stimmt der polnische Staat", sagte Hennig, der gleichzeitig Vorsitzender der Landsmannschaft Ostpreu-Ben und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen ist, gegenüber der WELT.

Das kirchliche Hilfsprogramm, das aus fünf "Pilotprojekten" für die Landwirtschaft mit einem Umfang von schätzungsweise einer Milliarde Mark bestehen soll (die WELT vom 28.7.1983) wird von Bundesaußenminister Hans-Diet-rich Genscher (FDP) nachdrücklich unterstützt. Auch der bayeri-sche Ministerpräsident und CSU-Chef Franz Josef Strauß hat sich für die Aktion ausgesprochen.

#### Kann die Kirche das?"

Hennig meinte dazu, er habe Ver-Hennig meinte dazu, er habe ver-ständnis dafür, daß das polnische Episkopat Strauß dieses Pro-gramm als Wunsch der Kirche übermittelt habe. "Ich habe auch nichts dagegen, wenn es ein priva-tes Projekt wäre. Es ist sicher ver-nünftig, daß sich die deutschen Bischöfe daran beteiligen. Nur daß wir dafür Steuergelder zahlen sol-len, sehe ich nicht ein. Das Votum von Strauß hält mich von meiner Skepsis nicht ab."

Nach Angaben des CDU-Politikers soll das Hilfsprogramm auf Wunsch der polnischen Bischöfe zur Hälfte aus öffentlichen Mitteln und zur anderen Hälfte aus kirchlichen Mitteln und privaten Spenden finanziert werden. Der öffentliche Anteil soll von den EG-Mitgliedstaaten und den USA gemeinsam getragen werden.

Woher, so fragte Hennig, solle die Europäische Gemeinschaft rund 500 Millionen Mark nehmen, wenn man an die noch nicht gelösten Großbritanniens, die Belastungen aus dem portugiesischen und spanischen EG-Beitritt und die ungelöste Fi-nanzierung der europäischen Agrarpolitik denke? Was den Bundeshaushalt betreffe, so würde Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg seine Meinung sagen. Gerhard Wie aber könnte Bonn zu einem Zeitpunkt, da jeder Bundesbürger zu finanziellen Opfern aufgefordert werden müsse, derartig große Be-träge für Polen "einfach mal so über den Tisch reichen"?

Der CDU-Abgeordnete betonte: Fundamental ist für mich, was "Fundamental ist für inich, was Leszek Kolakowski, polnischer Philosoph, zur Zeit in Oxford, dazu gesagt hat: "Alle humanitäre Hilfe, die den Menschen in Polen in ihrer schrecklichen Lage helfen könnte, ist nützlich – natürlich aber direkte Hilfe, nicht Hilfe an die Regierung, an den Staat. Denn der Staat, wie er jetzt ist in Polen, ist eine Regie-rung, die von der überwiegenden Mehrheit der Polen als eine fremde Regierung betrachtet wird. Und je-de Hilfe, dieser Regierung gege-ben, wird zu verschärfter Unter-

drückung benutzt werden.'" Auf den Einwand, das Hilfsprogramm solle doch über die Kirche und nicht über die Regierung lau-fen, erwiderte Hennig: "Kann das die Kirche eigentlich? Kann sie ımmistiefel verteilen und Landmaschinen verkaufen? Sie hat dafür nicht die Infrastruktur und muß sich deshalb der Hilfe des Staates bedienen."

nach den Worten des Unionsabge ordneten die Preise und damit die Lage der Landwirtschaft. Er bestimme den Zeitpunkt für die Austeilung von Dünger: erst Kolcho-sen oder private Bauern? "Damit setzt der Staat Bedingungen. Er hat einen Hahn am Faß und kann

den Abfluß völlig regulieren." Genscher hatte erklärt, die Bundesregierung sei im Interesse der unabhängigen gesellschaftlichen Kräfte in Polen daran interessiert, daß das Projekt verwirklicht wer-

#### Für weitere Paketsendungen

Weitere Paketsendungen nach Polen bezeichnete der Parlamenta-rische Staatssekretär dagegen als sinnvolll – allerdings ohne Gebührenermäßigungen, die finanziell nicht mehr tragbar seien. CSU-Generalsekretär Otto Wies-

heu hatte am Vortage Staatsmini-ster Alois Mertes (CDU) vom Aus-wärtigen Amt kritistert, weil dieser die Verschärfung der polnischen Strafrechts- und Zensurbestim-mungen als einen "schlimmen Schritt in die falsche Richtung" bezeichnet hatte. Strauß, so meinte Wiesheu, habe bekanntlich die Aufhebung des Kriegsrechts einen richtigen Schritt in die richtige Richtung" genannt. Henning be-merkte dazu, formal sei beides richtig. Auch er begrüße die Aufhebung des Kriegsrechts. Wenn aber gleichzeitig Ähnliches oder noch Schlimmeres verlängert werde, so sei das in der Tat ein schlimmer Schritt in die falsche Richtung.

Stimmt Wiesheus Behauptung die Ansicht von Mertes sten im Widerspruch zur Haltung der Bundesregierung? Hennig: "Die Bundesregierung hat kein abweichendes Urteil gefällt. Mertes hat die einzig objektiv richtige Meinung geäußert."

## Ein Muster dient als Ziel für neue Kampagne nach Moskau

Bonn weist Kritik am geplanten Personalausweis zurück

EBERHARD NITSCHKE. Bonn Erika Mustermann, geborene, Gabler", muß sich in diesen Tagen allerhand gefallen lassen. Die fikti-ve Person, abgebildet auf den bisher als Muster zirkulierenden new en Bundes-Personalausweisen, ist angeblich der erste Bürger der Bundesrepublik Deutschland, and dem zu beweisen ist daß, der neue Personalausweis für die Bungerrechte wesentlich gefährlicher ist als die Volkszählung So jedenfalls hat Hans Peter Bull, ehemaliger Chef-Datenschüt-

zer des Staates, die Auswirkungen des Ausweises beschrieben der waschmaschinenfest und plastikverschweißt fälschungssiche ab 1. November 1984 eingeführt werden soll. Was Bull bemängelt, hat indes, wie Regierungssprecher Peter Boenisch in Bomi feststellte, einen kleinen Fehler. Er hat seine Bedenkleinen Fehler: Er hat seine Beden-ken erst mitgeteilt, als er nicht mehr im Amt war und sich seine Kritik eher als eine an der neuen. Bundesregierung einordnen ließ. Die Bedenken des neuen Daten-schutzbeuufgeten der Bundesreschutzbeauftragten der Bundesregierung, Baumann, der sich wie der Bund deutscher Kriminalbeamter gegen Formulierungen Bulls wandte, richten sich ausschließlich gegen die sogenannte Protokollie-rung von Kontrollen, das Festhal-ten von Daten, die bei der Ausweiskontrolle anfallen. Die "Liberalen Demokraten", die sich seinerzeit von der FDP lossagten, haben in-des Verfassungsbeschwerde we-

legt. Nachdem das Berliner Links-blatt "taz" Mitte April dieses Jahres der deutschen "Protestbewe-gung" empfohlen hatte, sich "schleunigst über den neuen Personalausweis herzumachen" der Kampf gegen die Volkszählung offenbar als gewonnen gelten konnte, hat es an Angriffen gegen

Anders als bei der Volkszählung hat daraufhin die Informationspolitik sich rechtzeitig des Bundespersonalausweises angenommen.
Alle Argumente, die heute kursteren, sind in dem Text aufgefangen,
den das Bundesministerium des Inneren herausgebracht hat, und der mit dem Satz schließt: "Die Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern haben bei der Bund und Langern haben bei der Formulierung der Datenschutzbe-stimmungen entscheidend mitge-wirkt – die Belange der inneren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und des Datenschut-zes sind bei der Schaffung des neu-en Ausweissystems in gleicher Weise gewahrt worden."

Daß überhaupt ein neuer Aus-weis erforderlich ist, wird mit den zahlreichen Einbrüchen in Personalausweisbehörden in den letzten Jahren erklärt, bei denen eine er-hebliche Anzahl von Blanko-Personalausweis-Vordrucken entwendet wurde, dazu die passenden Dienstsiegel

Außerdem würden heine Lichtbilder von Ausweisinhabern nicht mehr aus Papier, sondern aus Kunststoffmaterial hergestellt. Sol-che Fotos ließen sich mit vertretbsren Kosten nicht auf dem aus Si-cherheitspapier bestehenden Aus-weis alter Art befestigen. Die Folge weis alter Art berestigen. Die Folge seien Verfälschungen durch Aus-wechseln der Bilder gewesen. Angesichts der steigenden Ten-denz der Kriminalität müsse si-chergestellt werden, daß mit dem neuen Ausweis schneller und sicherer an Grenzen kontrolliert wer-den könne - durch automatisches Lesen des Ausweises. Heute tippt der Grenzbeamte die Namen in

gen des neuen Ausweises einge-Computer und erhält so seine Aus-künfte in Sekundenschnelle. Das Bundesinnenministerium beruft sich außerdem bei der Neueinfüh-rung auf die Empfehlung des Ministerrates des Europarats vom Sep-

## Arafat fährt im September

AFP/rtr, Nikosia/Beirnt Der Führer der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Yassir Arafat, wird seinen erwarteten Besuch in Moskau Anfang September antreten. Wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa mit teilte, folge Arafat einer Einladung des sowjetischen Staats- und Parteicheis Jurij Andropow. Die Kremi-Führung hatte bislang im Konflikt zwischen Arafat und den Fatah Dissidenten keine öffentliche Stel-

lung bezogen. Trotz heftiger Proteste der christ-lichen Bevölkerung haben die israelischen Streitkräfte gestern einen Stützpunkt der Phalangisten-Miliz in Südlübanon aufgelöst. Ein Heeressprecher sagte, da der Lager-kommandant den Räumungsbefehl mißschtet habe, sei Militär eingesetzt worden, um das Camp östlich von Sidon zu "evakuieren". Zu Zu-sammenstößen mit den Milizsoldaten sei es nicht gekommen.

#### Belgien legt für 1984 **Etatentwurf vor**

AP, Brüssel Der vom belgischen Ministerprä-sidenten Wilfried Martens für 1984 vorgelegte Haushaltsentwurf, übersteigt das Volumen des 83er Etats um 5,3 Prozent, wobei die Ausgaben im Sozialbereich um 135 Milliarden Franc gekürzt werden sollen. Dem-gegenüber will die Regierung ihre Ausgaben für Investitionen um zehn Prozent erhöhen. Der Ministerpräsident verwies darauf, daß die bisherigen Sparmaßnahmen der Regierung erfolgreich gewesen sei-

#### Grüne demonstrieren in den USA

Bei einer Demonstration im US-Bundesstaat New York gegen die Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckenraketen in Europa wurden am Montag 200 Personen verhaftet. Zu den rund 2000 Demonstranten gehörten auch Vertreter der deutschen, italienischen und australischen Friedensbewegungen, darunter Marie-Luise Beck-Oberdorf von der Bundes-tagsfraktion der "Grünen".

#### Weltkonferenz gegen Rassismus in Genf

AP, Genf UNO-Generalsekretär Javier Pe-rez de Cuellar hat in Genf die zweite Weltkonferenz gegen Rassismus und rassische Diskriminierung eröffnet, an der rund 100 Länder teilnehmen. Die USA und Israel boykottieren die zwölftägige Konferenz in Genf, weil die Vollver-sammlung der Vereinten Nationen 1975 eine Resolution verabschiedet hat, in der der Zionismus dem Rassismus gleichgesetzt wurde.

#### Gedenken im Zeichen der "Solidarität"

dps/AFP, Warschau Zehntausende von Menschen ge-dachten in Warschau des Aufstandes gegen die deutsche Besatzung, der vor 39 Jahren am 1. August 1944 losbrach. Unübersehbare Menschenmengen drängten sich auf dem Warschauer Powazki-Fried-bof, wo die meisten Aufständischen not, wo die meisten Aufstandischen begraben liegen. Einige tausend Menschen sammelten sich um ei-nen Rasenplatz, der den Opfern von Katyn geweiht ist, den mehr als 4000 polnischen Offizieren, die 1939 in sowjetische Hände gefallen waren. Die Menschen sangen Lieder der verbotenen Gewerkschaft "Solidarität". Sie legten demonstrativ immer neue Blumen an dieser Stelle

In Polen sind seit der Verabschiedung des Amnestiegesetzes durch das Parlament am 21. Juli insgesamt 900 Gefangenen freigelassen worden. Davon waren, wie die polni-sche Nachrichtenagentur PAP unter Berufung auf das Justizministerium meldete, 450 politische Gefan-

## Verkehrsberuhigung muß nicht teurer Gericht: Haftverschonung sein als konventioneller Straßenbau

Bundesbauministerium räumt mit einer Studie Vorurteile der Kommunen aus

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Mit dem Hinweis "Viel zu teuer!" haben Städte und Gemeinden in der Vergangenheit oft den Wunsch ihrer Bürger nach mehr verkehrs-beruhigten Zonen zurückgewiesen. Jetzt will das Bundesbauministerium mit diesem Vorurteil" aufräumen. Als Nachhilfeunterricht für die Kalkulation hat es Kostenhinweise zur Verkehrsberuhigung" herausgegeben. Fazit: verkehrsberuhigende Maßnahmen sind nicht teurer als konventionel-ler kommunaler Straßenbau in

Neubaugebieten. Bei aller Zurückhaltung im Ursteriums für Raumordnung, Bau-wesen und Städtebau doch auch elegentlich Kritik am Prestigedenken mancher Kommunen ge-übt. In der Praxis sei bei der Verkehrsberuhigung "vielfach zu kleinteilig und damit kosteninten-siv" gearbeitet worden, außerdem sei "die Orientierung an Gestal-tungsmustern von Fußgängerzo-nen unverkennbar". Das bedeutet, Repräsentationsdenken hat sich vor Nützlichkeitsdenken gescho-

#### Große Preisunterschiede

Interessant sind in diesem Zu-sammenhang Zahlenvergleiche bei zwei sonst nicht gerade ähnlichen Städten: St. Augustin bei Bonn und Berlin. Im Zuge von Verkehrs-beruhigungsmaßnahmen hat die alte deutsche Hauptstadt pro Qua-dratmeter für Beleuchtung 338,40 Mark ausgegeben, St. Augustin 25 Mark Die "Begrünung" hat in der kleinen Stadt für jeden Quadrat-meter 59,- Mark gekostet, in Berlin 841,40 Mark. Und in der Rubrik "Ausstattung" hat St. Augusti-"Ausstattung" hat St. Augustin 6,10 Mark ausgegeben, Berlin 604,10 Mark.

Welche Preisunterschiede Geweiche reisinnerschiede Ge-meinden bei der Ausstattung von verkehrsberuhigten Zonen erwar-ten, wird anband einer Liste darge-stellt, auf der Papierkörbe in einer Größenordnung zwischen 70 und 340 Mark angeboten werden, Poller zwischen 110 und 340 Mark, Bänke zwischen 225 und 1521 Mark, Nachdrücklich wird den Planern emp-fohlen, ausreichend große Bäume zu pflanzen, deren höhere Kosten sich dadurch relativierten, daß sie "optimale verkehrsberuhigende Wirkung" hätten.

Was die Kritik an punktuellen Maßnahmen der Städte betrifft, so Schneider darzuf hingewiesen, daß dabei oft Probleme der einen Straße nur auf die nächste weitergeschoben wurden. Erst bei der Ausdehnung der Verkehrsberuhigung auf ganze Stadtteile aber könnten die Wirkungen der Maßnahme auf die Verbesserung des Wohnumfel-des wirklich richtig beurteilt wer-den. Zur Zeit läßt das Ministerium innerhalb eines Forschungsvorha-bens diese Probleme in sechs Mo-dellstädten untersuchen. Dazu gehören, um alle Größenordnungen zu erfassen, wieder Berlin, dane-ben Buxtehude, Borgentreich (zwi-schen Paderborn und Kassel), Mainz, Esslingen und Ingolstadt.

Nach den Ermittlungen der "Deutschen Straßenliga" können von Bauinvestitionen für Verkehrsberuhigung die höchsten Be-schäftigungseffekte aller Straßen-baumaßnahmen überhaupt erwartet werden. Die Finanzlage der Gemeinden hat hier aber zu einer Blockade geführt, die der Bundesbauminister jetzt aufbrechen will. Er weist dabei auf die Tatsache hin, daß 70 von 100 Haushalten in der republik über Lärmbelästigung klagen. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen seien auch im Hinblick auf die Sicherheit spielender Kinder notwendig, da rund 75 Prozent aller Unfalle im Stra-Benverkehr, von denen Kinder be-troffen wurden, im Umkreis von 200 Metern vor der eigenen Haus-tür geschähen.

## Palette von Materialien.

Die Vorschläge des Ministeriums zielen auch auf eine größere Palet-te von, Maierialien zum Straßen-bau. Nebendem üblichen Asphalt, Beton, Betonverbundstein und Na-tursteinpflaster (für das verlegt 140 Mark pro Gjadratmeter angenom-men werdel), soll auch auf Klin-ker, Brühsteine und Betonpflaster-steine übergegangen werden, sogar "wassergebindene Erd- und Kies-beläge" werden vorgeschlagen, für wenig befahrene Bereiche auch

edliche Oberflächenbeschaffenbeit, so heißt es weiter, sei entscheidender als unterschiedsei enigeneidender als unterschied-liche Farbgebung der Fahrbahnen, die sowiesd im Lauf der Zeit erfah-rungsgemäß nachlasse. Ausdrück-lich gewargt wird vor der kosteniutensiven "Möblierung" der Straße. Zu kleinteilige und vielleicht sogar verspielte Elemente zeigten kaum verspielte Elemente zeigten kaum Wirkung, und wenn man schon Ab-spert- oder Ausstattungselemente einsetze, dann sollten sie auch eine Doppelfunktion haben, etwa ein halbkristormiges Baumgeländer als Fahrranständer oder Sitzbank.

Nur ein Kostenpunkt, so das Bauministerium, wird bei Befolgung seiner Anregungen steigen: der für Planung. Und hier wird auf einen Planer hingewiesen, der absolut gratis arbeitet: der Bürger mit seinen Vorschlägen.

# für Gerd Heidemann

Die Staatsanwaltschaft hat Beschwerde angekündigt

UWE BAHNSEN, Hamburg Der frühere "Stern"-Reporter Gerd Heidemann, der am 26. Mai im Zusammenhang mit dem Skandal um die gefälschten Hitler-Tage-bücher unter Betrugsverdacht fest-genommen worden war, ist gestern genommen worden war, ist gestern aus dem. Hamburger Untersu-chungsgefüngnis freigelassen wor-den. Dieser Entscheidung des Haftrichters Olof Masch war am Montag ein ganztägiger Haftprü-fungstermin vorausgegangen. Der Haftbefehl gegen den Journalisten bleibt bestehen; jedoch wurde ihm unter den üblichen Auflagen Haft-verschonung gewährt die seine soverschopung gewährt, die seine so-fortige Entlassung zur Folge hatte. Die Staatsanwaltschaft kündigte unverzüglich eine Beschwerde dagegen an, über die in den nächsten Tagen eine Große Strafkammer des Hamburger Landgerichts zu befinden haben wird. Der Stuttgar-ter Militaria-Händler Konrad Kuder die Tagebücher nach eigejau, der die Tagebücher nach eige-nem Geständnis gefälscht hat, bleibt wegen Fluchtgefahr weiter in Untersuchungshaft.
Die derzeitige Bilanz bei der zi-vil- und strafrechtlichen Aufarbei-tung des größten Presseskandals in der deutschen Nachkriegsge-schichte stellt sich wie folgt dar Es dürfte ein Betrugsverfahren gegen

dürfte ein Betrugsverfahren geger Kujau vor einer Großen Strafkam mer des Hamburger Landgerichts geben – er hat gestanden. Wann dieser Prozeß beginnt, steht bis-lang tricht, fest (die Strafjustiz in der Hansestadt ist chronisch überlastet und soll aus diesem Grunde ab 1. Oktober um zwei weitere Gro-Be Strafkammern erweitert wer-den). Ob die Ermittlungen gegen Heidemann so "dichte" Ergebnisse zeitigen, daß gegen ihn Anklage erhoben werden kann, und ob es zu einem Strafpnyseß gegen den Louieinem Strafprozeß gegen den Jour-nalisten kommt – darüber sind ge-

genwärtig angesichts des beharrli-chen Schweigens der Staatsan-waltschaft zu diesem Thema nur Spekulationen möglich. Ausgelöst worden ist das Ermittlungsverfah-ren gegen Heidemann, wie berich-tet, durch eine Strafanzeige des "Stern" Mitherausgebers Henri Nannen.

Im Fall Heidemann ist ferner ein Verfahren vor dem Hamburger Af-beitsgericht anhängig, in dem der nächste Termin auf den 1. Dezember anberaumt worden ist. Es geht in diesem Rechtsstreit einerseits um den Antrag Heidemanns, sein Arbeitsverhältnis mit dem Verlags-haus Gruner + Jahr sei durch die ihm gegenüber ausgesprochene fristlose Kündigung nicht aufge-löst worden und andererseits um die Widerklage des Verlages der Reporter solle für alle bisherigen und noch denkbaren Schäden der Tagebuch-Affare haftbar gemacht werden. Die Rechnung, die der Verlag seinem einstigen Starreporverlag seinem einsugen Starrepor-ter auf diesem Wege präsentiert hat, umfaßt die 9,34 Millionen Mark, die er für den Ankauf der, Tagehilcher erhalten hatte, und die 1,5 Millionen Mark Erfolgsprämie, die ihm darüber hinaus gezahlt worden waren.

Die möglicherweise für die Öf-fentlichkeit interessentesten Tat-bestände könnte ein fünfköpfiger Ausschuß der "Stern"-Redaktion unter der Leitung des früheren Hamburger Justizsenators Profes-sor Ulrich Klug (damals FPD) hersusgefunden haben, der die redak-tions, und verlagsinternen Vorgan-ge um den Skandal durchleuchtet hat. Das Gremium, das von der Redaktion eingesetzt worden war, hat seine Tätigkeit im wesentlichen abgeschlossen. Das Ergebnis soll dem Redaktionsbeirzt zugeleitet werden.

In Freiheit dienen.

Der Satz stammt von einem der großen Schriftstelter der deutschen Nation. Von Theodor Fontane.

Es ist ein guter Leitsatz für die Bewältigung der Zukunft. Wir sollten ihn beherzigen.

Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen.



Das Poster dieses Anzeigenmotives im Format DIN A 2 und die Schrift "Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen" senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu. Aktion Gemeinsinn e.V., eine Vereinigung unabhängiger Bürger, Schumannstraße 57, 5300 Bonn 1

1090 Berlin St., Kochstraße 58, Radaltion Tel. (030) 258 10, Teler 184 611, American Tel. (030) 28 61 29 31, Telex 1 84 611

00 Ensen 18, Im Teelbruch, 100, Tel. 2054) 1011. Annuigen: Tel. (P2064) 105 M, Teler S 579 104 archinglanar (2 20 54) S 27 28 und S 37 68 eigen: Tel. (05 11) 6 49 00 09 iz 92 30 106

4000 Disseldorf, Crui-Adolf-Pists 11, Tel. (92 11) 37 38 4344. Anselgent Tel. (02 11) 37 50 61, Telex 8 587 786 5000 Frankhut (Main), Westendiffind (96 11) 71 73 11, Talent 4 12 449 American Tel. (95 21) 77 20 11-13 J Telex 4 185 225



Liebe ist... wenn Sie ein Kind vor dem Verhungern retten.

Wir vermitteln Ihnen die persönliche Paienschaft mit einem hungemden Kind Das kostet Sie nur ein wenig Liebe und DM 45,- im Monat (steuerlich absetzbar).

CCF Kinderhilfswerk Deutscher Patenkreis e.V. Postfach 1105, 7440 Nürtingen, Postscheckkonto 1710-702 PSA Stuttgart. CCF ist eines der größten fiberkonfessionellen Kinderhilfswerke der Welt und betreut schon über 260:000 Kinder.



# Der steinige Weg aus dem Busch in die Welt der Weißen

Australiens Ureinwohner. 160 000 Farbige unter 14 Millionen Weißen, leben in einem Zwiespalt. Das Leben in den Reservaten ist ohne Perspektive, das Leben in der Zivilisation voller Probleme. Dennoch: Das Ziel beider Seiten ist Integration.

#### Von DIETRICH LANGE

Es gibt keinen Weg zurück. Wir Würden sterben, weil es keinen Tee, keinen Zucker und kein Mehl für uns gäbe. Unsere Gedanken sind kurzsichtig. Unsere Körper se-hen stark aus, aber sie sind es nicht. Indem sie (die Weißen) unsere Namen auf Papier geschrieben haben, haben sie uns gebrochen. Jetzt tragen sie unsere Namen in Büchern mit sich herum. Unsere Seelen sind so unwichtig gewor-

Mit diesen Worten beschrieb der bekannte Aboriginal Charlie Tjakamarra den inneren Zwiespalt jener Mitglieder seines Volkes, die nicht aufgehört haben, von einer Wieder-kehr des freien Lebens mit der Natur zu träumen, wie es jahrhun-dertelang vor der Ankunft der Weißen auf dem fünften Kontinent

möglich war. Doch die Zahl dieser in der Vergangenheit verharrenden Urbe-wohner Australiens geht ständig zurück Immer mehr nutzen die von kirchlichen, privaten und staatlichen Seiten angebotenen Bildungsmaßnahmen, um dem Leben ohne Zukunftsperspektive in den Reservaten oder Dörfern ihres Volkes ade zu sagen. Die Welt der einst verhaßten Weißen lockt nicht nur mit den Versuchungen der Konsumgesellschaft, mit Wohlfahrtsunterstützung, Schnaps und Zigaretten, sondern auch mit der Chance, sich durch der eigenen Hände Arbeit eine Existenz zu schaffen - so schwer das in der ebenfalls vorurteilsvollen Welt der

Weißen auch sein mag.
Doch sogar ohne unterwürfige
Annassung an Wertvorstellungen
und Verhaltensweisen sind die
höchsen Stufen der Karriereleiter in Politik und Staatsdiensten erreichbar. Wenn auch nur vereinzelte Ausnahmen, so gibt es doch er-ste Beispiele für solche Erfolge.

"Die Aufnahme von Aboriginals in den diplomatischen Dienst war längst überfällig", erklärten Ste-phen Hagan und Russ Moore, die als erste Aboriginals den Sprung ins diplomatische Korps schafften. Daß das Außenministerium ihnen diesen Schritt ermöglicht hat, beweist in ihren Augen, daß Austra-liens Regierung künftig in der Lage sein will und wird, Aboriginal-Angelegenheiten nach außen bes-

ser zu vertreten. Der Aufstieg der beiden Manner bis zu dieser Sprosse der Karriereleiter zeigt völlig unterschiedliche, aber erfolgreiche Wege durch die Welt der Weißen auf. Der 23jährige Stephen Hagan, heute Verwal-tungsattache in der australischen Botschaft von Colombo (Sri Lanka), stammt aus einem Elternhaus, das der westlichen Lebensweise der Australier nahestand. Sein Vater war Präsident des höchsten Rates der australischen Regierung für Aboriginal-Fragen. Hagan wurde groß, ohne richtig zu einer der bei-den so gegensätzlichen Welten zu gehören. Auf den Schulen der Weißen erhielt er seine Ausbildung, in den Slums von Sydneys Stadtteil Redfern traf er sich mit anderen gebildeten Aboriginals; in Alice Springs arbeitete er im Gesund-heitsdienst für sein Volk, rund um den Ayers Rock besuchte er Siedlungen der Ureinwohner. Doch für die Weißen blieb er ein Farbiger, die Aboriginals sahen in ihm und seiner zivilisierten Lebensweise einen Radikalen aus dem Süden. Das vermochte den ehrgeizigen Mann allerdings nicht zu irritieren. Nach

lich in die Dienste des Außenmini-

So leicht wurde es Russ Moore nicht gemacht. Sorglos, aber auch ohne Zukunftsaussichten verlief seine Kindheit in einem strandnahen Aboriginal-Dorf. Im nachhinein schien es ihm eher Vegetieren gewesen zu sein. Die nächste höhe-re Schule war 80 Kilometer entfernt Russ Moore siedelte nach Sydney um und suchte sich Arbeit. Als Ende der 60er Jahre Unruhe in

die dortige Aboriginal-Jugend kam, gehörte er mit zu denen, die Vereinigungen bildeten, Reden hielten, die Weißen auf Probleme aufmerksam machten und eine Neuorientierung der Politik gegen-über ihrem Volk forderten. Daneben half ihm sein Ehrgeiz, ein Stu-dium in Soziologie und National-parkfragen zu absolvieren.

Russ Moore profitierte anschlie-ßend davon, daß die Regierung Leute benötigte, die der neu orien-tierten Politik für die Aboriginals zur praktischen Umsetzung verhel-fen konnten 1972 in den öffentlichen Dienst übernommen, umfaßte sein Aufgabenbereich in ver-schiedenen Positionen immer die Behandlung von Ureinwohner-Angelegenheiten. Minderheitenpro-bleme konnte er zwischendurch in Skandinavien (Lappen) und Nord-amerika (Indianer) studieren. 1977 vertrat er sein Land auf der Generalversammlung des Weltrates der Eingeborenenvölker im schwedi-

schen Kiruna. Selfmade-Männer wie Russ Moore gibt es nur wenige unter den Aboriginals, aber mit Beispielen wie ihm fällt es den um Integration bemühten Stellen leichter, die zum Teil noch in Lethargie und Frustration lebenden Ureinwohner und besonders die jüngere Generation zu überzeugen, daß in der Weit der Weißen heute auch Platz für die Aboriginals ist.

Das in den letzten Jahren ständig

erweiterte und verbesserte Schul-angebot zeigt beschtliche Erfolge. Sprunghaft nimmt die Zahl der Studenten zu, rasch steigt der An-teil der Aboriginals in qualifizier-ten Berufen. Doch hier besteht noch immer ein riesiger Nachhol-bedarf. Immerhin zählt man heute rund 20 000 Aboriginal-Kinder an den höheren Schulen, mehr als 11 000 studieren an technischen Hochschulen, Universitäten oder speziellen Fachschulen. Aber an-schließend eine Stelle zu finden ist für einen Aboriginal erheblich schwieriger als für einen Weißen. Auch was Spitzenpositionen angeht, zeigt sich die Wirtschaft wenig offen gegenüber Aboriginals. Mit dem ohnehin nicht schnellen



Anacherung durch Folklore: Angehörige des Galiwinku-Stammes tanzen vor weißem Publikum

Tempo auf dem Weg zur Eingliede-rung der Ureinwohner hält der Sinneswandel der meisten Australier nicht Schritt. Daß man die Aborigi-nals im australischen Staatswesen mitversorgen muß, wird nur mehr oder minder zähneknirschend akzeptiert. Zu tief sitzt bei vielen das Bild vom trunksüchtigen nichts-nutzigen Wilden, der lediglich eine Belastung für die zivilisierte Ge-

meinschaft bedeutet. Erst kürzlich protestierte die Kommission für ethnische Angelegenheiten von Neusüdwales wieder gegen die stereotype Darstellung von Aboriginals (und Neueinwanderern) als dümmlichen und lächerlichen Zeitgenossen. Die einzige schlagzeilenträchtige Geschichte der letzten Wochen über Aboriginals in den australischen Medien und bestehenderernie Medien war bezeichnenderweise der Streit zwischen der Regierung von Tasmanien und einigen Demonstranten, die sich als tasmanische Aboriginals ausgaben. Die Re-gierung verwies darauf, vor über 100 Jahren sei der Tod des letzten tasmanischen Aboriginals regi-striert worden. Die Demonstranten, Nachkommen von auf diese Insel übergesiedelten Festland-Aboriginals, sehen sich als tasma-

nische Bürger. Clyde Holding, zuständiger Minister in Canberra, sprach schließlich ein Machtwort, das allerdings auch nicht für Begriffsklarheit sorgte. Laut Regierungsmeinung aus Canberra gibt es auf Tasmanien rund 4000 Aboriginals. Minister Holding bescheinigte der tasmanischen Re-gierung schon rassistische Verhaltensweisen gegenüber Aboriginals. als diese ein gewähltes Komitee der Ureinwohner einfach absetzte. Wo es keine Ureinwohner gibt, so

denkt man in Tasmanien, braucht man kein Komitee. So unterschiedlich wie die Aboriginal-Politik von Bundesregie-rung und Tasmanien war bisher auch die der übrigen Bundeslän-der. Da in den meisten aber heute die Labor-Partei regiert, soll künf-

In einer Grußadresse an die australische Rechtsreformkom-mission umriß Minister Holding vor kurzem Fehler der bisherigen Politik gegenüber den Aboriginals. Er nannte als Beispiele: Die Mißachtung der Besitzan-sprüche von Aboriginals auf das Land, auf dem sie leben.

tig ein einheitlicher Kurs gesteuert

 Die gewaltsame Umsiedlung von Aboriginalgruppen aus ange-stammten Gebieten in Reservate, die von der Regierung oder von Missionen kontrolliert werden. Das gewaltsame Herausnehmen von Kindern aus Familien und Ge-

meinschaften sowie ihre Verpflanzung in weiße Pflegefamilien oder Wohlfahrtseinrichtungen.

Die nicht selten herzlose Anwendung der Gesetze auf Aboriginals, was oft zu großem Unrecht

Gerade bei den Gesetzen offenbart sich ein besonderes Problem. Die Ureinwohner haben innerhalb ihrer Stämme eine eigene, vom Staat nicht anerkannte Rechtspre-chung. Dieser liegen ganz andere Wertvorstellungen als bei den Wei-Ben zugrunde. Die Folge: Ein vom Staat verurteilter und bestrafter Aboriginal muß sich oft in seinem Stamm noch einmal verantworten. Doppelte Bestrafung birgt das Risiko, zweimal etwas falsch zu

Auch im Familienrecht läßt sich

die Denkweise der Ureinwohner nicht mit den Wertvorstellungen der Weißen in Einklang bringen. Eine vom Stammesältesten ge schlossene Ehe hat vor den staatlichen Gerichten ebensowenig Gültigkeit wie eine von ihm vorgenom-mene Scheidung. Das gleiche gilt natürlich umgekehrt. Was tun, wenn eine nur nach Stammesrecht verheiratete Frau von ihrem Mann sitzengelassen wird und vor einem staatlichen Gericht Kindergeld einklagen will?

Unvereinbar stehen sich oft traditionelle Landbesitzansprüche der Aboriginals und Eigentums-rechte der Weißen gegenüber. Hat-te man die Ureinwohner schon in Reservate von vermeintlich geringer wirtschaftlicher Bedeutung verdrängt, so fanden sich gerade dort später reiche Legerstätten wertvoller Bodenschätze. Über deren Ausbeutung einigte man sich durch Zahlung hoher Geldsum-men mit den diesmal sogar rechtlich verbrieften Besitzern.

Die gezahlten Gelder sollten den Wohlstand der Ureinwohner mehren und sie für die Störung in ihren Wohngebieten beziehungsweise die Zerstörung heiliger Stätten entschädigen. Als die weltweite Rezession jedoch die Erlöse der Bergbaugesellschaften schrumpfen ließ, ihre Minen nicht mehr mit voller Kapazität arbeiteten, sanken auch die Zahlungen an die Aborigi-

Von einem Staat im Staat zur Erhaltung der ursprünglichen Le-bensweise träumen noch manche der heute gut 160 000 Aboriginals. Doch die Vermischung mit den Weißen und ihrer Kultur geht außerhalb der Reservate unaufhalt-sam weiter. Nur noch 40 000 Abori-Regierungsangaben sprechen kaum 2000 von ihnen ausschließlich Stammesdialekt. Etwa 10 000 beherrschen die englische Amtssprache, aber unzureichend. Mit der sprachlichen Eigenständigkeit wird aber auch die ursprüngliche Lebensweise verschwinden. Die 4000 Jahre alte Ureinwohner-Kul-tur ist in Pilotprojekten schon Teil des allgemeinen Schulunterrichtes

Nur in dem langsamen Aufgeben seines Volkes in einem allerdings noch in manchem zu ändernden Staat sieht Neville Bonner die Zukunft der Aboriginals, Bonner, 1971 erster Ureinwohner, der einen Sitz im Parlament von Canberra eroberte (Senst), heute nicht mehr Parlamentsmitglied, aber Direktor des staatlichen Rundfunks ABC ist, ruft sein Volk zur Einigkeit und ist, ruft sein Volk zur Einigkeit und Mitarbeit im australischen Staat auf: "Der einzige gangbare Weg ist. Teil des Systems zu werden, das dieses Land regiert. Wir sind dabei ein Teil von ihm zu werden, und beginnen, es zu verändern. Wir bringen Anderungen, die nicht nur für uns gut sind, sondern für alle Australier. Das liegt daran, daß wir nicht nur stolze Aboriginals sind, sondern in erster Linie Australier. sondern in erster Linie Australier."

## Schüler auf der Spur einer dunklen Vergangenheit

Lernen durch Forschen ist der Grundgedanke des .Schülerwettbewerbs Deutsche Geschichte". Um den Preis des Bundespräsidenten bewerben sich in diesem Jahr rund 7000

Von HERBERT SCHÜTTE

Schüler mit 1200 Arbeiten

zum Thema "Alltag im Nationalsozialismus".

Was haben Sie gedacht, als Sie eingezogen wurden, haben Sie gedacht: Endlich kommt der Krieg? wollten die Amateur-Historiker der Klasse 9 b der Gesamtschule Hamburg-Ojendorf von dem ehemaligen Flakheiter Haufsen Die Antwort überfer H. wissen. Die Antwort über-raschte sie: "Als der Krieg begann, war ich 12 Jahre alt. Und wie die erste Sirene in Hamburg heulte, da hab' ich zu meinem Vater gesagt: Nun passiert endlich mal was."

Der Alltag im Nationalsozialismus" – Generalthems des "Schü-lerwettbewerbs Deutsche Ge-schichte" – veränderte in einigen tausend Schulen den Geschichtsunterricht: Teams und Einzel-Rechercheure machten sich auf, den Spuren des Dritten Reiches in ihrer unmittelbaren Umgebung zu folgen, um Gewöhnung an die Dik-tatur, Gleichgültigkeit oder Ge-schicklichkeit im Anpassen in ei-nem begrenzten Gesichtsfeld kennenzulernen und damit Mosaiksteine zusammenzutragen. Mosaik-steine, die naturgemäß immer nur einen kleinen Ausschnitt des NS-

Systems zeigen. 1200 Arbeiten von rund 7000 Teilnehmern (darunter zahlreiche Haupt- und Realschüler) werden gegenwärtig von der Jury, gut einem Dutzend Fachhistorikern, bewertet. Bundespräsident Karl Carstens empfängt die Sieger am 20. September im Schloß Bellevue in Berlin, wo nicht nur die Gewinner, sondern alle Berliner Teilnehmer eingeladen sind; Preise im Werte von 250 000 Mark werden verge-

Nach zehn Jahren Laufzeit (der Wettbewerb um den Preis des Bun-despräsidenten war 1973 von der Hamburger Körber-Stiftung ins Leben gerufen worden) kann man feststellen, daß sich die Methode,

feststellen, daß sich die Methode, in Projektgruppen vorzugehen und vor der eigenen Haustür zu forschen, durchgesetzt hat", zieht Historiker Dieter Galinski, Organisator des Wettbewerbs, eine Bilanz. Fast 45 000 junge Menschen haben bisher für die Erforschung und Darstellung deutscher Geschichte einen großen Teil ihrer Freizeit geopfert. Keine Epoche hat so viel Recherche-Eifer ausgelöst wie die Erforschung des Nationalsozialis-mus. Der erste Wettbewerb mit dem Untertitel "Vom Ende der Weimarer Republik bis zum Zweiten Weltkrieg mobilisierte rund 13 000 Schüler.

Bewegende Gespräche mit jüdischen Zeitzeugen

Alltag im Nationalsozialismus für diese Epoche stehen noch ge-nug Zeugen zur Verfügung. Die "Fahnder" der Gesamtschule Hamburg-Öjendorf – im Schnitt 15, 16 Jahre alt - spürten etwa 50 Interview-Partner auf, die in der 266 Seiten umfassenden Darstellung "Als die Bomben fielen" ausführ-lich zu Wort kommen.

Die Kinderlandverschickung wird von Zeugen begeistert ge-schildert. Die mit der Note 1 zen-sierte Jahresarbeit 1941 der Schüsierte Jahresarbeit 1941 der Schülerin Inge S. spricht von der "Freude, das große Werk des Führers,
die Kinderlandverschickung, miterieben zu dürfen". Das Mädchen
schwärmt: "Bald geht mein Flug
hinaus in das Leben, in den Warthegau, in die Koloniale Frauenschule Rendsburg – und hoffentlich dann bald in die Ferne, ins deutsche Imperium, die Kolo-

Der Anspruch des Wettbewerbs zielt nicht auf Sensationen. Den Schülern ging es darum, den Alltag zu erfahren, Durchschnittsbürger zu befragen, die nicht direkt belastet waren oder sich damals wie heute als unpolitisch begriffen, Menschen zu interviewen, die problemlos mitgelaufen sind. Viel Mühe kostete es meistens. Überlebende der Verfolgung und des Widerstandes ausfindig zu machen", berichtet Galinski. "Wenn aber Gespräche mit jüdischen Bürgern oder mit Gegnern des Nazi-Regimes zustande kamen, gehör-ten sie zu den bewegendsten Erleb-nissen der Schüler."

Das Mißtrauen wuchs. wenn Akten fehlten

Das "forschende Lernen", wie es dem Hamburger Industriellen Kurt A. Körber bei Gründung des Wettbewerbs vorschwebte, hat manches, was in Archiven, Fest-schriften, Stadt-, Vereins- und Schulchroniken ausgeblendet oder verharmlost dargestellt ist, aufge-deckt. Die Jungen und Mädchen wurden mißtrauisch, wenn der Jahrgang 1933 einer Stadtchronik verschwunden war, wenn Akten unauffindbar blieben, wenn – um ein Beispiel zu nennen – in einem Wanderführer durch die Fränkische Schweiz die Erschließung der Teufelshöhle mit dem Satz "Der weithin bekannte Karstforscher und Lagerstätten-Geologe Profes-sor Dr.-Ing. Hans B. hat die Teufelshöhle nach 30jähriger Erschlie-Bungsarbeit dem Fremdenverkehr dienstbar gemacht", beschrieben wird, ohne - wie eine Schülergruppe kritisch anmerkte - zu erwäh-nen, daß B. als SS-Standartenführer "KZ-Häftlinge unter un-menschlichen Bedingungen einen Tunnel in die Teufelshöhle graben

Die Amateur-Historiker stießen auf Ereignisse, die nicht in Büchern oder auf dem Bildschirm ins Auge springen, Das Nachbarhaus, das einer jüdischen Familie gehör-te; der HJ-Umzug am Sonntagmorgen, der den Gottesdienst stören sollte; das Heim, aus dem angeblich geisteskranke Kinder plötzlich verstarben - das war die Wirklichkeit im Lebensbereich der Großel-

Im Raum Ziegenhain verliert

sich die Spur von 995 Jüdinnen", registrierte eine bessische Schülergruppe. "Die jüdische Volksschule in Bonn bestand nur acht Jahre lang", ermittelte ein Team in der Bundeshauptstadt. Die Recherburg-Öjendorf registrierten die Beruhigungsversuche offizieller Stellen nach den Bombenangriffen des "Unternehmens Gomorrha". So stießen sie auf die Erklärung des stießen sie auf die Ergiarung des damaligen Gesundheitssenators Ofterdinger nach dem Feuersturm vom Sommer 1943, der 42 000 Men-schen das Leben kostete: "Der Be-fund hat erwiesen, daß der größte Teil (der Opfer, die Red.) an Koh-lenoxydvergiftung oder am Hitz-schlag in den überhitzten Luftschutzräumen gestorben ist. Zumindestens waren sie bewußtlos, als der Tod an sie herantrat. Nur in einem geringen Teil der Fälle haben die Opfer einen weniger sanf-ten Tod erlitten."

Die bisherigen Geschichts-Wett-bewerbe, für die die Hamburger Stiftung rund zwei Millionen Mark an Preisen aufgewendet hat, haben zweifellos zum Verständnis zwischen den Generationen beigetragen. So schrieb ein Schüler: "Nach den Gesprächen mit meinem Großvater habe ich gelernt, wie schwer es ist, moralisch zu urteilen und wie leicht moralisch zu urteilen und wie leicht moralisch zu urteilen und wie leicht, moralisch zu verurteilen. Und wie schwer es ist, zu differenzieren; wie leicht, zu pau-schalisieren. Ich bin vorsichtiger geworden."

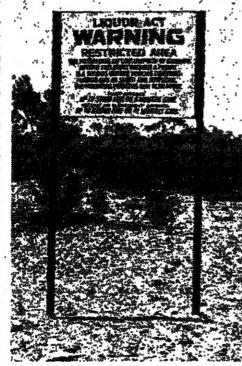

Manche Abori-ginal-Gesuchen sich durch strikte Verbote vor dem Alkohol zu schützen. So warnt ein Schild an den Grenzen des Re-servats bei Hermannsburg in Zen-tral-Australien vor der Einfuhr von Al-kohol. Ersttätem drohen 1000 Dollar Strafe oder sechs Monate Gefäng-nis. – Neville Bonner (rechts) war 1971 der 1971 der erste Aboriginal im Bundesparlament, Heute ist er Direktor des staatlichen



Rundfunks ABC. FOTOS: MANFRED Machen Sie sich selbst und anderen eine Freude mi dieser exklusiven Platten-Kassette:





**MARIA CALLAS** als Norma, Leonora, Lucia di Lammermoor, Lady Macbeth, Alceste, Rosina und mit der Habanera aus Carmen

vermerken: "Betrifft Festival der Klassik"



ANTAL DORATI spielt mit der Philharmonia Hungarica die Symphonie Nr. 94 G-Dur und die Symphonie Nr. 101 D-Dur von Joseph Haydn

Diese Platten-Edition von WELT am SONNTAG bietet musikalische Spitzeuleistun-

gen. Sie ist nicht im Handel erhältlich. Der Vorzugspreis von DM 75,- schließt die Versandkosten und 14% Mehrwertsteuer ein. Bestellungen durch Voreinsendung des Betrages von DM 75,- je Kassette auf das Postscheckkonto Hamburg 127892-202,

Etwas Besonderes von WELT SON



DIETRICH FISCHER-DIESKAU singt den Lieder-Zyklus "Kindertotenlieder" von Gustav Mahler und die Lieder eines fahrenden



GIDON KREMER spielt das Violinkonzert D-Dur op. 6 von Niccolo Paganini, die Fantasie für Violine und Orchester von Robert Schumann und "Souvenir" von Ladislav Kupkovič

An: WELT am SONNTAG. Schaliplatten-Edition, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36



**NIKOLAUS** HARNONCOURT spielt die Darmstädter Ouvertüren von Georg Philipp Telemann

Schallplatten-Kassette "Festival der Klassik\* zum Preise von je DM 75.-Bankleitzahl 200 100 20 der Axel Springer Verlag AG. Auf dem Empfänger-Abschnitt der Überweisung bitte die genane Lieferanschrift angeben and unbedingt Den Betrag von DM \_\_\_\_\_ habe ich am \_\_\_\_ auf das Postscheckkonto der Axel Springer Verlag AG, Hamburg 127892-202 (Bankleitzahl 200 100 20)

Bitte liefern Sie mir .

Name: Straße/Nr.: \_\_ PLZ/Ort: \_ Datum: Unterschrift:

## 46 Prozent für Kürzungen im Sozialbereich

hey, Bonn Knapp die Hälfte aller Bundesbürger, 46 Prozent, halten die beabsichtigten Kürzungen im Sozialbereich für "gerade richtig". Ein Drittel empfinden sie als zu stark und nur vier Prozent als zu gering. Das geht aus einer Umfrage der For-schungsgruppe Wahlen unter 982 Personen hervor, die in der ersten Juli-Hälfte für das ZDF gemacht worden war.

Danach kann die Bundesregierung auch bei der geplanten Verschäffung des Demonstrations-rechts mit breiter Zustimmung rechnen. Für sie sprachen sich 62 Prozent der Befragten aus. Dabei belief sich der Anteil der CDU/CSU-Wähler auf 63 Prozent und bei den

SPD-Wählern war es jeder zweite.
Mit Regierung und Opposition
sind die Bürger nach der Umfrage
gleichermaßen zufrieden. Beide liegen auf der Skala mit den Werten von plus bis minus fünf zur Zeit bei 0,7 und haben sich damit gegenüber Januar leicht verbessert. Damals kamen die Regierung auf 0,5 und die Opposition auf 0,3.

Positiver sehen die Befragten auch Bundeskanzler Helmut Kohl und Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Während Kohl mit 1,5 gegenüber Januar 0,4 zulegen konn-te, kommt Genscher mit 0,3 erst-mals wieder in die Plus-Zone. Zum Jahresbeginn lag er noch bei minus 0,7. Dagegen mußte Oppositions-führer Hans-Jochen Vogel mit ei-nem Wert von 0,9 einen Rückgang um 0,5 im Vergleichszeitrzum hin-nehmen.

#### Weniger Gewalttaten in Berlin

hrk. Berlin Die Stadt gelangt allmählich wieder in ruhigeres Fahrwasser: Im ersten Halbjahr 1983 ging die Zahl der Brand- und Sprengstoffanschläge gegenüber Januar/Juni 1982 um die Hälfte zurück, Sämtliche Zurück Der Schaffen der Brande der Balte zurück. che 70 Demonstrationen verliefen friedlich; lediglich nach drei Aufzügen entwickelten sich Krawalle. Vor allem der Kurfürstendamm dient nicht mehr als Mekka der Demonstranten. Nur jede vierte Demon-

stration schlug diese Route ein.
Innensenator Heinrich Lummer
legte gestern die jüngsten Zahlen
aus diesem Bereich vor, der Berlins Erscheinungsbild seit Ende 1980 nachhaltig belastete. Nach den Un-terlagen des Senats geschahen im ersten Halbjahr 1983 sechzig Brandund neun Sprengstoffanschläge mit terroristischem Hintergrund. Die schwerste Explosion ereignete sich in der Wohnungsbaukreditanstalt. Im Vergleichszeitraum registrierte die Polizei noch 130 Brand- und 21 Sprengstoffanschläge. Ereigneten sich in den ersten sechs Monaten 1982 rund 44 Prozent aller entsprechenden Straftaten im gesamten Bundesgebiet in Berlin, ging Berlins Anteil an dieser Bilanz jetzt auf

Lummer erklärte gestern, die Anschläge seien "fast ausschließlich dem linksextremistischen Bereich" zuzuordnen. Dieser Anteil liege seit Jahren bei 85 Prozent.

#### **EKD** weist Zweifel zurück

AP/epd, Hannover/Frankfurt Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat die Kritik aus dem Bundesverteidigungsmi-nisterium an der Haltung der Kirche in der Friedensdiskussion zurückgewiesen. Zweifel an der Stellung der EKD zur Verfassung seien grundlos, sagte Ratssprecher Ober-kirchenrat Dietrich Sattler. Demgegenüber erklärte jedoch der Münchner Theologe Trutz Rendtorff, daß die Nachrüstungsgegner in der Evangelischen Kirche die "traditionelle protestantische Demokratie-unfähigkeit" zeigten.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07831 and at additional maining offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J.

## Staatssekretär äußert Bedenken gegen Hilfsprogramm für Polen Hennig (CDU): Direkte Hilfe ist nützlich, nicht aber Hilfe an die Regierung

BERNT CONRAD, Bonn Der CDU-Bundestagsabgeordneber CDU-Bindestagsabgeordne-te Ottfried Hennig hat Bedenken gegen eine Beteiligung der Bun-desrepublik an dem von der katho-lischen Kirche geplanten Pro-gramm zur Hilfe für die private Landwirtschaft und das private Handwerk in Polen geäußert. "Wir schiftten de Cold in ein Foß ohne schütten da Geld in ein Faß ohne Boden. Die Größe des Loches bestimmt der polnische Staat", sagte Hennig, der gleichzeitig Vorsitzen-der der Landsmannschaft Ostpreu-Ben und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen ist, gegenüber der WELT.

Das kirchliche Hilfsprogramm das aus fünf "Pilotprojekten" für die Landwirtschaft mit einem Umfang von schätzungsweise einer Milliarde Mark bestehen soll (die WELT vom 28.7. 1983) wird von Bundesaußenminister Hans-Diet-rich Genscher (FDP) nachdrücklich unterstützt. Auch der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Franz Josef Strauß hat sich für die Aktion ausgesprochen.

#### Kann die Kirche das?"

Hennig meinte dazu, er habe Verständnis dafür, daß das polnische Episkopat Strauß dieses Programm als Wunsch der Kirche übermittelt habe. "Ich habe auch nichts dagegen, wenn es ein privates Projekt wäre. Es ist sicher vernünftig, daß sich die deutschen Bischöfe daran beteiligen. Nur daß wir dafür Steuergelder zahlen sollen, sehe ich nicht ein. Das Votum von Strauß hält mich von meiner von Strauß hält mich von meiner Skepsis nicht ab."

Nach Angaben des CDU-Politikers soll das Hilfsprogramm auf Wunsch der polnischen Bischöfe zur Hälfte aus öffentlichen Mitteln und zur anderen Hälfte aus kirchlichen Mitteln und privaten Spen-den finanziert werden. Der öffentli-che Anteil soll von den EG-Mitgliedstaaten und den USA gemeinsam getragen werden.

Woher, so fragte Hennig, solle die Europäische Gemeinschaft rund 500 Millionen Mark nehmen, wenn man an die noch nicht gelösten man an die noch nicht gelösten Beitragsprobleme Großbritanniens, die Belastungen aus dem portugiesischen und spanischen EG-Beitritt und die ungelöste Finanzierung der europäischen Agrarpolitik denke? Was den Bundeskaushalt betreffe so gründe deshaushalt betreffe, so würde Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg seine Meinung sagen. Wie aber könnte Bonn zu einem Wie aber konnte Bonn zu einem Zeitpunkt, da jeder Bundesbürger zu finanziellen Opfern aufgefordert werden müsse, derartig große Beträge für Polen "einfach mal so über den Tisch reichen"?

Der CDU-Abgeordnete betonte:
"Fundamental ist für mich, was Leszek Kolakowski, polnischer Philosoph zur Zeit in Oxford dazu

Philosoph, zur Zeit in Oxford, dazu gesagt hat: "Alle humanitäre Hilfe, die den Menschen in Polen in ihrer schrecklichen Lage helfen könnte, ist nützlich – natürlich aber direkte Hilfe, nicht Hilfe an die Regierung an den Staat. Denn der Staat, wie er jetzt ist in Polen, ist eine Regie-rung, die von der überwiegenden Mehrheit der Polen als eine fremde Regierung betrachtet wird. Und je-de Hilfe, dieser Regierung gege-ben, wird zu verschärfter Unter-drückung benutzt werden."

Auf den Einwand, das Hilfspro-gramm solle doch über die Kirche und nicht über die Regierung lau-fen, erwiderte Hennig: "Kann das die Kirche eigentlich? Kann sie Gummistiefel verteilen und Landmaschinen verkaufen? Sie hat da-für nicht die Infrastruktur und muß sich deshalb der Hilfe des

In Polen bestimmt der Staat

nach den Worten des Unionsabgeordneten die Preise und damit die Lage der Landwirtschaft. Er bestimme den Zeitpunkt für die Austeilung von Dünger: erst Kolchosen oder private Bauern? "Damit setzt der Staat Bedingungen. Er hat einen Hahn am Faß und kann den Abfluß völlig regulieren." Genscher hatte erklärt, die Bun-

desregierung sei im Interesse der unabhängigen gesellschaftlichen Kräfte in Polen daran interessiert, daß das Projekt verwirklicht werden könne.

#### Für weitere Paketsendungen

Weitere Paketsendungen nach Polen bezeichnete der Parlamentarische Staatssekretär dagegen als
sinnvolll – allerdings ohne Gebührenermäßigungen, die finanziell
nicht mehr traghar seien.
CSU-Generalsekretär Otto Wiesheu hatte am Vortage Staatsminister Alois Mertes (CDU) vom Auswärtigen Amt kritisiert weil dieser

wärtigen Amt kritisiert, weil dieser die Verschärfung der polnischen Strafrechts- und Zensurbestim-mungen als einen "schlimmen Schritt in die falsche Richtung" bezeichnet hatte. Strauß, so meinte Wiesheu, habe bekanntlich die Aufhebung des Kriegsrechts einen "richtigen Schritt in die richtige Richtung" genannt. Henning bemerkte dazu, formal sei beides richtig. Auch er begrüße die Aufhe-bung des Kriegsrechts. Wenn aber gleichzeitig Ahnliches oder noch Schlimmeres verlängert werde, so sei das in der Tat ein schlimmer Schritt in die falsche Richtung.

Stimmt Wiesheus Behauptung, die Ansicht von Mertes stehe im Widerspruch zur Haltung der Bundesregierung? Hennig: "Die Bun-desregierung hat kein abweichendes Urteil gefällt. Mertes hat die einzig objektiv richtige Meinung geäußert."

## Ein Muster dient als Ziel für neue Kampagne

Bonn weist Kritik am geplanten Personalausweis zurück

EBERHARD NTTSCHKE, Bonn "Erika Mustermann, geborene Gabler", muß sich in diesen Tagen allerhand gefallen lassen. Die fiktive Person, abgebildet auf den bisher als Muster zirkulierenden neuen Bundes-Personalausweisen, ist angeblich der erste Bürger der Bundesrepublik Deutschland, an dem zu beweisen ist, daß "der neue Personalausweis für die Bürger-rechte wesentlich gefährlicher ist als die Volkerählung"

als die Volkszählung". So jedenfalls hat Hans Peter Bull, ehemaliger Chef-Datenschützer des Staates, die Auswirkungen des Ausweises beschrieben, der waschmaschinenfest und plastik-verschweißt fälschungssicher ab 1. November 1984 eingeführt werden soll. Was Bull bemängelt, hat indes, wie Regierungssprecher Peter Boenisch in Bonn feststellte, einen kleinen Fehler: Er hat seine Bedenken erst mitgeteilt, als er nicht mehr im Amt war und sich seine Kritik eher als eine an der neuen

Bundesregierung einordnen ließ. Die Bedenken des neuen Daten-schutzbeauftragten der Bundesregierung, Baumann, der sich wie der Bund deutscher Kriminalbe-amter gegen Formulierungen Bulls wandte, richten sich ausschließlich gegen die sogenannte Protokollie-rung von Kontrollen, das Festhalten von Daten, die bei der Ausweiskontrolle anfallen. Die "Liberalen Demokraten\*, die sich seinerzeit von der FDP lossagten, haben in-des Verfassungsbeschwerde we-gen des neuen Ausweises einge-

Nachdem das Berliner Links-blatt "taz" Mitte April dieses Jah-res der deutschen "Protestbewegung" empfohlen hatte, sich "schleunigst über den neuen Personalausweis herzumachen, da der Kampf gegen die Volkszählung offenbar als gewonnen gelten konnte, hat es an Angriffen gegen die Neueinführung nicht gefehlt.

Anders als bei der Volkszählung hat daraufhin die Informationspolitik sich rechtzeitig des Bundespersonalausweises angenommen. Alle Argumente, die heute kursieren, sind in dem Text aufgefangen, den das Bundesministerium des Inneren herausgebracht hat, und der mit dem Satz schließt: "Die Datenschutzbeauftragten Bund und Ländern haben bei der Formulierung der Datenschutzbe-stimmungen entscheidend mitge-wirkt – die Belange der inneren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und des Datenschut-

zes sind bei der Schaffung des neuen Ausweissystems in gleicher Weise gewahrt worden," Daß überhaupt ein neuer Aus-weis erforderlich ist, wird mit den zahlreichen Einbrüchen in Perso-nalausweisbehörden in den letzten Jahren erklärt, bei denen eine er-

hebliche Anzahl von Blanko-Per-sonalausweis-Vordrucken entwen-det wurde, dazu die passenden Dienstsiegel.

Außerdem würden heute Licht-bilder von Ausweisinhabern nicht bilder von Ausweisinhabern nicht mehr aus Papier, sondern aus Kunststoffmaterial hergestellt. Solche Fotos ließen sich mit vertretba-ren Kosten nicht auf dem aus Sicherheitspapier bestehenden Aus-

weis alter Art befestigen. Die Folge

seien Verfälschungen durch Aus-wechseln der Bilder gewesen. Angesichts der steigenden Ten-denz der Kriminalität müsse sichergestellt werden, daß mit dem neuen Ausweis schneller und si-cherer an Grenzen kontrolliert werden könne – durch automatisches Lesen des Ausweises. Heute tippt der Grenzbeamte die Namen in Computer und erhält so seine Auskünfte in Sekundenschnelle. Das Bundesinnenministerium beruft sich außerdem bei der Neueinfüh-rung auf die Empfehlung des Ministerrates des Europarats vom Sep-

## Arafat fährt im September nach Moskau

AFP/rtr, Nikosia/Beirut Der Führer der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Yassir Arafat, wird seinen erwarteten Besuch in Moskau Anlang September antreten. Wie die palästinens! sche Nachrichtenagentur Wafa mit-teilte, folge Arafat einer Einladung des sowjetischen Staats- und Partei-chefs Jurij Andropow. Die Kreml-Führung hatte bislang im Konflikt zwischen Arafat und den Fatah-Dissidenten keine öffentliche Stel-

lung bezogen. Trotz heftiger Proteste der christ-lichen Bevölkerung haben die israc-lischen Streitkräfte gestern einen Stützpunkt der Phalangisten-Miliz in Südlibanon aufgelöst. Ein Heeressprecher sagte, da der Lager-kommandant den Räumungsbeschl mißachtet habe, sei Militär einge-setzt worden, um das Camp östlich von Sidon zu "evakuieren". Zu Zusammenstößen mit den Milizsoldu-ten sei es nicht gekommen.

#### Belgien legt für 1984 **Etatentwurf vor**

AP, Brüssel Der vom belgischen Ministerprä-sidenten Wilfried Martens für 1984 vorgelegte Haushaltsentwurf, übersteigt das Volumen des 83er Etats um 5,3 Prozent, wobei die Ausgaben im Sozialbereich um 135 Milliarden Franc gekürzt werden sollen. Demgegenüber will die Regierung ihre Ausgaben für Investitionen um zehn Prozent erhöhen. Der Mini-sterpräsident verwies darauf, daß die bisherigen Sparmaßnahmen der Regierung erfolgreich gewesen sei-

#### Grüne demonstrieren in den USA

Bei einer Demonstration im US-Bundesstaat New York gegen die Stationierung neuer amerikani-scher Mittelstreckenraketen in Europa wurden am Montag 200 Personen verhaftet. Zu den rund 2000 Demonstranten gehörten auch Vertreter der deutschen, italienischen und australischen Friedensbewe-gungen, darunter Marie-Luise Beck-Oberdorf von der Bundes-tagsfraktion der "Grünen".

#### Weltkonferenz gegen Rassismus in Genf

UNO-Generalsekretär Javier Perez de Cuellar hat in Genf die zweite Weltkonferenz gegen Rassismus und rassische Diskriminierung eröffnet, an der rund 100 Länder teilnehmen. Die USA und Israel boykottieren die zwölftägige Konferenz in Genf, weil die Vollversammlung der Vereinten Nationen 1975 eine Resolution verabschiedet hat, in der der Zionismus dem Ras-

#### Gedenken im Zeichen der "Solidarität"

dpa/AFP, Warschau Zehntausende von Menschen gedachten in Warschau des Aufstan-des gegen die deutsche Besatzung, der vor 39 Jahren am 1. August 1944 losbrach. Unübersehbare Menschenmengen drängten sich auf dem Warschauer Powazki-Fried-hof, wo die meisten Aufständischen begraben liegen. Einige tausend Menschen sammelten sich um einen Rasenplatz, der den Opfern von Katyn geweiht ist, den mehrals 4000 polnischen Offizieren, die 1939 in sowjetische Hände gefallen waren. Die Menschen sangen Lieder der verbotenen Gewerkschaft "Solida-rität". Sie legten demonstrativ im-mer neue Blumen an dieser Stelle

In Polen sind seit der Verabschiedung des Amnestiegesetzes durch das Parlamentam 21. Juli insgesamt 900 Gefangenen freigelassen wor-den. Davon waren, wie die polnische Nachrichtenagentur PAP unter Berufung auf das Justizministerium meldete, 450 politische Gefan-

## Verkehrsberuhigung muß nicht teurer sein als konventioneller Straßenbau

Bundesbauministerium räumt mit einer Studie Vorurteile der Kommunen aus

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Mit dem Hinweis "Viel zu teuer!" haben Städte und Gemeinden in der Vergangenheit oft den Wunsch ihrer Bürger nach mehr verkehrs-beruhigten Zonen zurückgewiesen. Jetzt will das Bundesbauministerium mit diesem "Vorurteil" aufräumen. Als Nachhilfeunterricht für die Kalkulation hat es "Kostenhinweise zur Verkehrsberuhigung" herausgegeben. Fazit: verkehrsberuhigende Maßnahmen sind nicht teurer als konventioneller kommunaler Straßenbau in Neubaugebieten.

Bei aller Zurückhaltung im Ur-teil wird im Text des Bundesministeriums für Raumordnung, Bau-wesen und Städtebau doch auch gelegentlich Kritik am Prestige-denken mancher Kommunen ge-übt. In der Praxis sel bei der Ver-kehrsberuhigung "vielfach zu kleinteilig und damit kostenintensiv" gearbeitet worden, außerdem sei "die Orientierung an Gestal-tungsmustern von Fußgängerzo-nen unverkennbar". Das bedeutet, Repräsentationsdenken hat sich vor Nützlichkeitsdenken gescho-

#### Große Preisunterschiede

Interessant sind in diesem Zu-sammenhang Zahlenvergleiche bei zwei sonst nicht gerade ähnlichen Städten: St. Augustin bei Bonn und Berlin. Im Zuge von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen hat die alte deutsche Hauptstadt pro Qua-dratmeter für Beleuchtung 338,40 Mark ausgegeben, St. Augustin 25 Mark. Die "Begrünung" hat in der kleinen Stadt für jeden Quadrat-meter 59.– Mark gekostet, in Berlin 841,40 Mark. Und in der Rubrik Ausstattung" hat St. Augustin "Ausstattung" hat St. Augustin 6,10 Mark ausgegeben, Berlin 604,10 Mark.

Welche Preisunterschiede Gemeinden bei der Ausstattung von verkehrsberuhigten Zonen erwar-ten, wird anhand einer Liste dargestellt, auf der Papierkörbe in einer Größenordnung zwischen 70 und 340 Mark angeboten werden, Polier zwischen 110 und 340 Mark, Bänke zwischen 225 und 1521 Mark, Nachdrücklich wird den Planern empfohlen, ausreichend große Bäume zu pflanzen, deren bestere Kosten sich dadurch relativierten, daß sie "optimale verkehrsberuhigende Wirkung" hätten.

Was die Kritik an punktuellen Maßnahmen der Städte betrifft, so hat Bundesbauminister Oscar Schneider darauf hingewiesen, daß dabei oft Probleme der einen Stra-Be nur auf die nächste weiterge-schoben wurden. Erst bei der Ausdehnung der Verkehrsberuhigung auf ganze Stadtteile aber könnten die Wirkungen der Maßnahme auf die Verbesserung des Wohnumfel-des wirklich richtig beurteilt wer-den. Zur Zeit läßt das Ministerium innerhalb eines Forschungsvorha-bens diese Probleme in sechs Mo-dellstädten untersuchen. Dazu ge-hören, um alle Größenordnungen zu erfassen, wieder Berlin, dane-ben Buxtehude, Borgentreich (zwischen Paderborn und Kassel), Mainz, Esslingen und Ingolstadt.

Nach den Ermittlungen der "Deutschen Straßenliga" können von Bauinvestitionen für Ver-kehrsberuhigung die höchsten Be-schäftigungseffekte aller Straßenbaumaßnahmen überhaupt erwartet werden. Die Finanzlage der Ge-meinden hat hier aber zu einer Blockade geführt, die der Bundesbauminister jetzt aufbrechen will. Er weist dabei auf die Tatsache hin, daß 70 von 100 Haushalten in der Bundesrepublik über Lärmbelästi-

Chefs vom Dienst: Klaus Jürgen Prinsche, Reinz Kluge-Lübbe, Jens-Martin Libdoks (WELT-Report), Bonn; Priedr. W. Heering,

Bonner Korrespondenten-Redaktion: Man-frad Schell (Leiter), Heinz Heck (stellw.), Gustber Buding, Stefan C. Heydeck, Hans-Jürgen Mahnke, Dr. Eberbard (Stechke, Gi-

gung klagen. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen seien auch im Hinblick auf die Sicherheit spielender Kinder notwendig, da rund 75 Prozent aller Unfälle im Straßenverkehr, von denen Kinder betroffen würden, im Umkreis von 200 Metern vor der eigenen Haustür geschähen.

#### Palette von Materialien

Die Vorschläge des Ministeriums zielen auch auf eine größere Palette von Materialien zum Straßen-Beton, Betonverbundstein und Natursteinpflaster (für das verlegt 140 Mark pro Quadratmeter angenommen werden), soll auch auf Klinker, Brühsteine und Betonpflastersteine übergegangen werden, sogar "wassergebundene Erd- und Kiesbeläge" werden vorgeschlagen, für wenig befahrene Bereiche auch "Schotterrasen" oder "Rasensteine".

Unterschiedliche Oberflächen-beschaffenheit, so heißt es weiter, sei entscheidender als unterschiedliche Farbgebung der Fahrbahnen, die sowiese im Lauf der Zeit erfahdie sowieso im Lauf der Zeit erfah-rungsgemäß nachlasse. Ausdrück-lich gewarkt wird vor der kostenin-tensiven "Möblierung" der Straße. Zu kleinteilige und vielleicht sogar verspielte Elemente zeigten kaum Wirkung, und wenn man schon Ab-spert- oder Ausstattungselemente einsetze, dann sollten sie auch eine Doppelfunktion haben, etwa ein halbkreisförmiges Baumgeländer als Fahrradständer oder Sitzbank

Nur ein Kostenpunkt, so das Bauministerium, wird bei Befolgung seiner Anregungen steigen: der für Planung. Und hier wird auf einen Planer hingewiesen, der absolut gratis arbeitet: der Bürger mit seinen Vorschlägen.

## **Gericht: Haftverschonung** für Gerd Heidemann

Die Staatsanwaltschaft hat Beschwerde angekündigt UWE BAHNSEN, Hamburg

Der frühere "Stern"-Reporter Gerd Heidemann, der am 26. Mai im Zusammenhang mit dem Skandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher unter Betrugsverdacht festgenommen worden war, ist gestern aus dem Hamburger Untersu-chungsgefängnis freigelassen wor-den. Dieser Entscheidung des Haftrichters Olof Masch war am Monten ein genote gester Haftpril Montag ein ganztägiger Haftprü-fungstermin vorausgegangen. Der Haftbefehl gegen den Journalisten bleibt bestehen; jedoch wurde ihm unter den üblichen Auflagen Haftverschonung gewährt, die seine sofortige Entlassung zur Folge hatte. Die Staatsanwaltschaft kündigte unverzüglich eine Beschwerde dagegen an, über die in den nächsten Tagen eine Große Strafkammer des Hamburger Landgerichts zu befinden haben wird. Der Stuttgarter Militaria-Händler Konrad Kuter Mittana-Handier Konrad Ki-jau, der die Tagebücher nach eige-nem Geständnis gefälscht hat, bleibt wegen Fluchtgefahr weiter in Untersuchungshaft. Die derzeitige Bilanz bei der zi-vil- und strafrechtlichen Aufarbei-

tung des größten Presseskandals in der deutschen Nachkriegsge-schichte stellt sich wie folgt dar. Es schichte stellt sich wie folgt dar: Es dürfte ein Betrugsverfahren gegen Kujau vor einer Großen Strafkam-mer des Hamburger Landgerichts geben – er hat gestanden. Wann dieser Prozeß beginnt, steht bis-lang micht fest (die Strafjustiz in der Hansestadt ist chronisch über-lastet und soll aus diesem Grunde ab 1. Oktober um weit weitere Groab 1. Oktober um zwei weitere Gro-Be Strafkammern erweitert wer-den). Ob die Ermittlungen gegen Heidemann so "dichte" Ergebnisse zeitigen, daß gegen ihn Anklage erhoben werden kann, und ob es zu einem Strafprozeß gegen den Jour-nalisten kommt – darüber sind gegenwärtig angesichts des beharrli-chen Schweigens der Staatsan-waltschaft zu diesem Thema nur Spekulationen möglich. Ausgelöst worden ist das Ermittlungsverfahren gegen Heidemann, wie berich-tet, durch eine Strafanzeige des Stern"-Mitherausgebers Henri Nannen. Im Fall Heidemann ist ferner ein Verfahren vor dem Hamburger Ar-

beitsgericht anhängig, in dem der nächste Termin auf den 1. Dezem-ber anberaumt worden ist. Es geht in diesem Rechtsstreit einerseits um den Antrag Heidemanns, sein Arbeitsverhältnis mit dem Verlagshaus Gruner + Jahr sei durch die ihm gegenüber ausgesprochene fristlose Kündigung nicht aufge-löst worden, und andererseits um die Widerklage des Verlages, der Reporter solle für alle bisherigen und noch denkbaren Schäden der Tagebuch-Affäre haftbar gemacht werden. Die Rechnung, die der Verlag seinem einstigen Starreporter auf diesem Wege präsentiert hat, umfaßt die 9,34 Millionen Mark, die er für den Ankauf der Tagebücher erhalten hatte, und die 1,5 Millionen Mark Erfolgsprämie, die ihm darüber hinaus gezahlt

worden waren.
Die möglicherweise für die Öffentlichkeit interessantesten Tatbestände könnte ein fünfköpfiger Ausschuß der "Stern"-Redaktion unter der Leitung des früheren Hamburger Justizsenators Professor Ulrich Klug (damals FPD) herausgefunden haben, der die redaktions- und verlagsinternen Vorgäntions- und verlagsinternen Vorgange um den Skandal durchleuchtet hat. Das Gremium, das von der Redaktion eingesetzt worden war, hat seine Tätigkeit im wesentlichen abgeschlossen. Das Ergebnis soll dem Redaktionsbeirat zugelei-tet werden.

In Freiheit dienen.

Der Satz stammt von einem der großen Schriftsteller der deutschen Nation. Ton Theodor Fontane.

Es ist ein guter Leitsatz für die Bewältigung der Zukunft. Wir sollten ihn beherzigen.

Niw gemeinsam werden wir die Zuhunft gewinnen.



Das Poster dieses Anzeigenmotives im Format DIN A 2 und die Schrift "Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen" senden wir Ihnen auf Wunsch geme zu. Aktion Gemeinsinn e.V., eine Vereinigung unabhängiger Bürger, Schumannstraße 57, 5300 Bonn 1

Allee 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 85 714 1000 Berlin 61, Kochstraße 50, Redaktion Tel. (030) 259 10, Telez 134 611, Azzeigen Tel. (030) 25 91 29 31, Telez 1 84 611

4300 Essen 18. Im Teelbruch 100, Tel. (0 20 54) 16 11. Anzeigen: Tel. (0 20 54) 10 15 24, Telax 8 576 104 Perningierer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 29 3000 Hannover I, Lungs Laube 2, TeL (95 11) 1.79 I.I, Telex 9 22 919 Anneigen: TeL (95 11) 5 49 00 09 Telex 92 30 106

4900 Descrisori, Graf-Adelf-Platz 11, Tel. (02.11) 37 38 43/44, Amerigen: Tel. (02.11) 37 50 61, Talex 8 587 756 6000 Frankfurt (Main), Westendstraße 8, Tel. (65 11) 71 73 11, Telen 4 12 449 Anneigen: Tel. (65 11) 77 90 11-13 Telen 4 193 525

7000 Szeingart, Rotebühlplatz 20z, Tel. (07 11) 22 13 23, Teles 7 22 985 Anzeigen: Tel. (07 11) 7 54 50 71

mei Nichtbelieferung ohne Vernebulden des Verlages oder intolge von Störungen des Arbeitstriedens bestehen keine Ansprüchte gegen den Verlag, Abomementsubbeste-lungen ichnem nur zum Monstagnde ausge-sprochen werden und müssen bis zum 16. des intrenden Monste im Verlag scheieru-

landausgabe Nr. 52 und Kombinstionstarif DIE WELT/WELT am SONNTAC Nr. 12,

Bürse, der Bremer Wattpapierbörse, der Rheinisch-Westfällschen Börse zu Düssel-dorf, der Frankfürter Wertpapierbörse, der Hansestischen Wertpapierbörse, Hamburg Hannottischen Wertpupierbürse, des der Riedenskindschen Bürse zu Hannover der Bayerischen Bürse, Müschen, und der Basien-Württestbersischen Wertsesinder

Liebe ist... wenn Sie ein Kind vor dem Verhungern retten.

Wir vermitteln Ihnen die persönliche Patenschaft mit einem hungernden Kind. Das kostet Sie nur ein wenig Liebe und DM 45,- im Monat (steuerlich absetzbar).

CCF Kinderhilfswerk Deutscher Patenkreis e.V.
Postfach 1105, 7440 Nürtingen, Postscheckkonto
1710-702 PSA Stuttgart. CCF ist eines der größten überkonfessionellen Kinderhilfswerke der Welt und betreut schon über 260.000 Kinder,

Unbefristeter

Hungerstreik von

Jurij Orlow DW. Bonn

der Moskauer Helsinki-Gruppe, Ju-rij Orlow, in einen unbefristeten

Hungerstreik getreten. Wie die Zeitschrift "Kontinent" meldete, will

der prominente Physiker und Bür-

gerrechtler mit seinem Streik auf

eine Amnestie für die politischen

Gefangenen der Sowjetunion hin-

wirken. Der Physiker, über dessen

Gesundheitszustand keine Infor-

mationen erhältlich sind, befindet

sich in einem Lagerkrankenhaus im

Urallager Nummer 37, nachdem er,

wie erst jetzt bekannt wurde, im

Frühjahr unter den Augen eines

Vertreters der Lagerverwaltung von einem kriminellen Häftling schwer mißhandelt worden war. Or-

low trug ein Schädel-Trauma da-

von. Ursprünglich war ihm gedroht

Luftabwehrwaffen

Seit dem 12. Juli ist der Gründer

## Reagan will Doppelstrategie für Zentralamerika fortsetzen

Militärischer Druck und Diplomatie / Schlüsselrolle für Clark und Kirkpatrick

TH. KIELINGER, Washington Trotz sich verstärkender Anzeichen, daß die Krise in Zentralamerika auf dem Verhandlungsweg beigelegt werden kann, gehen die Vorbereitungen der USA für umfangreiche See- und Landmanöver in den pazifischen und karibischen Cewässern um den Isthmus planmäßig voran. Die Reagan-Admini-stration ist entschlossen, an ihrer Doppelstrategie festzuhalten: der Demonstration militärischer Bereitschaft zur Verteidigung be-freundeter Staaten in der Region bei gleichzeitiger Offenheit für di-plomatische Lösungen. Aufgekreuzt vor der pazifischen

hrt

**#** file ju

Berlin, the ter

alser I. T

H 1 - 1.

rf y...

Küste Nicaraguas und El Salva-dors sind bereits der US-Flugzeugträger "Ranger" mit seinem Be-gleitkonvoi von sieben Schiffen. Der Träger führt 70 Kampfflugzeuge an Bord. Ende dieses Monats stößt zu dieser Flotte das neu hergerüstete Schlachtschiff "New Jersey", das zur Zeit noch in der Ge-gend der Philippinen kreuzt. Die "New Jersey" ist für den Abschuß von Marschflugkörpern (Cruise

Missiles) geeignet. Von der Karibik her wird die Flotteneinheit um den Flugzeug-träger "Coral Sea" herbeigeführt; sie wurde aus dem östlichen Mittelmeer abgezogen und soll in den Küstenbereichen von Honduras und Nicaragua für Manöver bereitsollen im November beginnen und sich bis Anfang Januar 1984 hinzie-

In den Gremien der Reagan-Be-rater, die die Zentralamerika-Politik der USA ausarbeiten, spielen Sicherheitsberater Clark und UNO-Botschafterin Kirkpatrick eine immer größere Rolle. Außenminister Shultz tritt damit in gewisser Weise in den Schatten - eine Entwicklung, die auch auf anderen Themenfeldern, wie bei der Abrü-stung und der Nahost-Politik zu

So haben beispielsweise Clark und Kirkpatrick in einer Absprache vom vergangenen Wochenen-de beschlossen, Möglichkeiten für Kontakte zu Kubas Staatschef Fidel Castro einstweilen ungenutzt zu lassen, jedenfalls so lange, wie die Stone-Mission im Vordergrund des Geschehens steht.

beobachten ist.

Castro hatte in einem Interview in der vergangenen Woche zuge-stimmt, daß für eine Friedenslösung in Zentralamerika alle ausländischen Militärberater aus der Region abgezogen und alle geheimen Waffenlieferungen zwischen den betroffenen Staaten eingestellt

hey, Bonn Zwischen der Bundesregierung

stehen. Gemeinsame hondu-ranisch-amerikanische Übungen nach Einschätzung der Sozialdenach Einschätzung der Sozialde-mokraten "sehr viel Übereinstim-mung" in der Mittelamerikapolitik. Trotzdem soll die Regierung im Bundestag möglichst bald ihren Standort "noch einmal klar und eindertig darlegen, forderte ge-stern der SPD-Abgeordnete Hans-Jürgen Wischnewski bei der Vorstellung einer Großen Anfrage seiner Fraktion zur Lage in dieser

> Bonn solle, so der Politiker, auf der Basis der Stuttgarter Erklä-rung des Europäischen Rates direkt und über die Verbündeten versuchen, Einfluß auf die Politik Washingtons in Zentralsmerika zu nehmen. Erreicht werden müsse, daß die USA auf "militärische Pression", auf die Unterstützung der Rechtsrebellen in Nicaragua durch den amerikanischen Ge-heimdienst und auf einen Witheimdienst und auf einen Wirt-schaftsboykott verzichten. Aber auch die Sowjetunion und Kuba müßten ihre Militärberater zurückziehen und Waffenlieferungen ein-

In den amerikanischen Großma növern und der Zusammenarbeit mit Honduras sieht Wischnewski eine "gefährliche Zuspitzung". Sie stehe im Widerspruch zu der Frie-Contadora-Gruppe.

## worden, daß gegen ihn wegen "Teil-nahme an einer Schlägerei" ein Strafverfahren eingeleitet werde. USA liefern Tschad

AP, N'Djamena/Washington Nach der französischen Regie-rung versuchen auch die Vereinig-ten Staaten, den von Rebeilengruppen offenbar stark in Bedrängnis sehrachten Streitkräften Tschads Luftabwehrwaffen zu liefern. Der Beschluß sei angesichts des Ein-greifens der libyschen Luftwaffe in die Kämpfe um die nordtschadische Oasenstadt Faya Largeau gefallen, verlautete aus dem US-Au-Benministerium. Die Regierung des Tschad will wegen dieser Luttan-griffe den Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen anrufen. Mini-steriumssprecherin Anita Stockman teilte mit, zu den von den USA zur Verfügung gestellten Hilfsgü-tern im Werte von zehn Millionen Dollar (gut 26 Millionen Mark) gehörten neben Militärfahrzeugen und anderen Ausrüstungsgütern jetzt auch Luftabwehrwaffen.

## USA: Produktion von Nervengas gebilligt AP, Washington

Der Konferenzausschuß beider Häuser des US-Kongresses, der die von Repräsentantenhaus und Senat in der vergangenen Woche verabschiedeten Verteidigungsvorlagen auf einen Nenner zu bringen ver-sucht, billigte die Produktion che-mischer Waffen. Sie sollen demnach erstmals seit 1969 in den USA wie-der hergestellt werden. Es wurde die Produktion von 155-mm-Granaten genehmigt. Diese werden mit Chemikalien gefüllt, die sich beim Abschuß vermischen und ein tödliches Nervengas freisetzen.

## Will China Hongkong in "Sonderzone" umwandeln?

Optionen für die Zukunft der britischen Kronkolonie

Von OSKAR WEGGEL

I ongkong ist Teil des chinesi-schen Territoriums. Die von der Qing (Mandschu)-Dynastie und der britischen Regierung im 19. Jahrhundert abgeschlosse-nen Verträge sind ungleicher Na-tur und daher nichtig; das chinesische Volk hat sie nie akzeptiert." Dies sind die Kernsätze einer Er-

klärung des chinesischen Außenministeriums vom 27. September 1982, die direkt im Anschluß an den damaligen Hongkong-Besuch der britischen Premierministerin Margaret Thatcher veröffentlicht wurde. Sie brachte der Sache nach zwar nichts Neues, zerstörte aber eine Illusion, die nicht ohne Zutun der britischen Regierung jahrelang genährt worden war. Neu war al-lenfalls die Pekinger Absicht, alle drei Teile der Kronkolonie zurückzuverlangen. "Hongkong" besteht ja genaugenommen aus drei Terri-torien, die durch drei verschiedene

wertragsen worden waren:

■ Durch den Vertrag von Nanjing
(29. 8. 1842), der dem ersten
Opiumkrieg folgte, trat das gedemütigte Qing-China die Insel
Hongkong an Großbritannien ab für immer.

Durch die "Konvention von Pe-

king" (24. 10. 1860) - Ergebnis des "zweiten Opiumkriegs" von 1856 – ging die Halbinsel Kowloon an Großbritannien ebenfalls ohne zeitliche Beschränkung über.

zeitliche Beschränkung über.

■ 1898 nutzte London die erneute Schwäche Chinas, das gerade einen Krieg gegen Japan verloren hatte, und erreichte die "Verpachtung" der – nördlich an Kowloon anschließenden – "New Territories" auf 99 Jahre – also bis 1997.

Wird also pun die Kraphscheie Wird also nun die Kronkolonie -

Niederlassungsort Tausender von kapitalistischen" Firmen und Zwischenstation zahlloser Touristen - am 1. Juli 1997 sang- und klanglos hinter dem Bambusvor-

hang verschwinden?
Mehrmals haben sich Chinesen und Briten zu Gesprächen über die Zukunft Hongkongs getroffen. Eine neue Runde findet gegenwärtig statt. Einzelheiten wurden nicht bekannt. Von den theoretisch bekannt. Von den theoretisch denkbaren Zukunftsoptionen scheiden aller Voraussicht nach aus: Eine "Falkland-Lösung" kommt nicht in Betracht. Auch der sozusagen natürlichste Ausweg am Ende des 20. Jahrhunderts, nämlich ein Volksentscheid durch die Hongkonger Bevölkerung, entfällt. Peking hat dies bereits erkennen

Die dritte Alternative zu einer "rein volksrepublikanischen" Op-tion wäre eine Übergangslösung für die Verwaltung. Auch hier dürften die möglichen Modelle den jeweiligen Interessen zuwiderlaufen.

Verbleibt nur die "volksrepubli-kanische Lösung", die zwei Hauptelemente enthält, nämlich die Rücknahme der Souveränität über ganz Hongkong durch die Volksrepublik China – wahrscheinlich im Jahre 1997 - und die Erhebung Hongkongs zur "Son-derverwaltungszone" im Sinne des Artikel 30 der neuen chinesischen Verfassung von 1982.

Dies bedeutet im Hinblick auf die Souveränitätsfrage: Der britische Gouverneur wird durch einen chinesischen, die britische Flagge durch eine Hongkonger oder durch die chinesische ersetzt; an die Stelle der britischen Regierungsspit zen tritt eine Mannschaft chinesi scher oder Hongkonger Provenienz. Im übrigen bleibt es bei den bisherigen Gesetzen, die nur wenig Abänderungen erfahren sollen. Unter anderem soll die Todesstrafe gegen Schwerverbrecher wieder eingeführt, das Glücksspiel und vielleicht auch das Pferderennen sollen verboten werden.

Weiter bedeutet es, daß Hongweiter bedeuter es, dab nong-kong ein "Sonderverwaltungsge-biet" wird, wie es die drei von der Volksrepublik neu eingerichteten Freihandelszonen von Shenzhen, Zhuhai und Xiamen (Amoy) schon heute sind und wie es künftig auch Taiwan werden soll.

Hongkong bleibt also weitge-hend, was es heute schon ist: ein Freihafen, ein separates Währungsgebiet (Hongkong-Dollar gilt wei-terhin), eine "weltoffene" Stadt mit Religions-, Presse- und Reisefreiheit, ein Touristen-Mekka, eine Kleinfabrik, eine Wechselstube, eine Kontaktzone, eine Deviseneinnahmequelle, ein Glaszimmer für chinesische Kader, eine Handels-drehscheibe und ein Makler ausländischer und chinesischer Inter-

Die Führung in Peking will nicht so recht begreifen, warum zwar zahllose Ausländer voll optimistischer Erwartungen in die neu eingerichteten "Sonderzonen" von Shenzhen und Zhuhai strömen, warum sie aber andererseits Angst vor der Umwandlung Hongkongs in eine solche Zone haben. Notfalls könnte ja die staatliche chinesische Versicherung befürchtete Risiken abdecken. Beim Ziel der Wiedererlangung der Souveränität geht es darum, das Gesicht zu wahren – ein ungemein wichtiger Faktor in der chinesischen Politik. Hier läßt man nicht mit sich handeln. Bei den Modalitäten allerdings wird China wahrscheinlich noch flexibler sein

## **USA** liefern Kampfpanzer an Saudi-Ârabien

AFP/AP, Washington Die amerikanische Regierung wird Saudi-Arabien 100 Kampspan-zer im Gesamtwert von 176 Millionen Dollar liefern, die mit hochmodernen Zielsuchgeräten ausgerüstet sind. Geplant ist die Lieferung der technisch verbesserten Version M-60A3. Wie das Pentagon gestern weiter mitteilte, soll die Entschlossenheit der USA zum Ausdruck gebracht werden, Saudi-Arabien als wichtiges Element der Mäßigung in diesem Teil der Welt weiterhin zu unterstützen. Die USA wollen da-mit zum ersten Mal seit Sommer 1980 wieder die Modernisierung der saudischen Panzertruppe überneh-

Das Pentagon versicherte, das mi-litärische Gleichgewicht in der Re-gion werde durch die neuen Panzer nicht beeinträchtigt. Saudi-Arabien soll in nächster Zeit von den Verei-nigten Staaten Rüstungsmaterial im Wert von 1,7 Milliarden Dollar erhalten. Gleichzeitig wurde be-kannt, daß sich zur Zeit vier der modernsten Panzer der US-Armee vom Typ M-1 zu Vorführzwecken in Saudi-Arabien befinden.

#### Moskau: Prozeß gegen Hare-Krishna

Über einen Prozeß gegen Hare-Krishna-Anhänger in der Sowjet-union hat die Regierungszeitung "Iswestija" erstmals berichtet. Wie die "Herold Tribune" gestern meldete, wirft die Zeitung in ihrer Wochenend-Beilage Nedelya in einem groß aufgemachten Artikel dem amerikanischen Gehelmdienst CIA vor, über die "pseudo-hinduistische mystische Sekte mit ausgesprochen anti-kommunistischem Charakter subversive Gehirnwäsche bei der

sowjetischen Jugend zu betreiben. Die Zeitung berichtet über den Prozeß gegen eine Krishna-Gruppe in Moskau. Hauptangeklagte sind der 32jährige Wladimir Kritsky und der 19jährige Sergei Kurkin. Sie werden beschuldigt, neue Mitglieder angeworben und die Krishne-Lehren verbreitet zu haben. In dem Artikel werden die Moskauer Mitglieder der Sekte als Ingenieure, Techniker und Sportler beschrieben. Besonders beunruhigt sind of-fenbar die Moskauer Behörden, daß sich die Mitglieder aus den Reihen der jungen Intelligenz und Mittel-schicht zusammensetzen.

Als Mittelsmann und "Verführer" wird von der Zeitung der Amerika-ner Robert Campagnola genannt, der als einer der ersten "elf Jünger" der amerikanischen Krishna-Sekte bezeichnet wird. Campagnola, so die "Iswestija", sei seit langer Zeit "Agent des CIA".

## Neun Comandantes führen Regie

WERNER THOMAS, Managua Früher war alles viel einfacher in Nicaragua. Die Fäden liefen bei einem Mann zusammen, der auch den Namen "el hombre" (der Mann) trug. Anastasio Somoza Debayle bestimmte das Schicksal der Nation. Heute herrscht ein Führungskollektiv von neun Coman-

Die neue Nicaragua-Krise brachte den Neuner-Klub ins Rampenlicht der weltpolitischen Bühne. Er wird eine entscheidende Rolle in diesem Drama spielen. Die "Co-mandantes de la Revolucion", ein politischer Titel, bilden das "nationale Direktorium" der sandinisti-

schen Befreiungsfront (FSLN). Das Direktorium, im März 1979, vier Monate vor der Machtüber-nahme, aus je drei Vertretern der drei sandinistischen Strömungen formiert, hat bisher nach außen hin den Eindruck einer Einheitsfront vermittelt. Nie wurden gravierende Differenzen über die allgemeine Marschrichtung der Revolution bekannt. Das mag damit zusammen-hängen, daß dem Kollektiv kein Comandante angehört, der nicht in der einen oder anderen Form mar-xistisches Gedankengut vertritt. Es ist kein Zufall, daß Eden Pastora, der bekannteste Comandante während des Bürgerkrieges, ausgeschlossen blieb vom Zentrum der Macht. Der erklärte Sozialdemokrat kämpft heute gegen seine frü-

heren Kampfgefährten. Pastora, als Verräter geschmäht, behauptet, daß es doch einen starken Mann im sandinistischen Nica-ragua gibt: Fidei Castro, "Fidel befiehlt." Diplomatische Beobachter wollen nicht ganz so weit gehen. Humberto Ortega (34) ist der wohl mächtigste Comandante. Er kommandiert die sandinistische Volksarmee und die Milizbrigaden. Insgesamt 60 000 bis 70 000 Waffenträger. Er ging bereits mit 17 Jahren in den politischen Untergrund und zählte zum engsten Vertrautenkreis des FSLN-Gründers Carlos Fonseca, des Chefkommandanten der Revolution\*.

Daniel Ortega (37) tritt aufgrund seines exponierten Amtes international am meisten in Erscheinung. Er ist Koordinator der "Junta des nationalen Wiederaufbaus, der noch Sergio Ramirez und Rafael Cordova Rivas angehören. Der äl-tere Ortega saß länger in Somozas Gefängnissen als alle anderen Comandantes zusammen: sieben Jab-

Anders Tomas Borge, der Innen-minister, der die zweite Schlüsselposition der sandinistischen Machtstruktur hält. Der älteste (62) und mit 1,60 Metern kleinste Comandante hat eine hemdsärmelige Art und kann emotionale Reden halten. Dinlomaten und Journalisten schätzen ihn als interessanten Gesprächspartner. Obgleich Borge der letzte überlebende Mitgründer der FSLN ist, konnte er sich nie an die Spitze des Comandante-Kollektivs stellen. Sein Innenministerium gleicht jedoch einem "Staat im Staate", wie ein diplomatischer Be-

obschter meinte. Borge unterstehen nicht nur der Polizei- und Sicherheitsapparat, 7000 Männer und Frauen. Er kommandiert auch eine eigene Elitegruppe. Seine Leute reden sich mit gruppe. Seine Leute reden sich mit "Combatiente" (Kämpfer) an. Bor-ge, einst Chef der "Frente"-Frak-tion "Verlängerter Volkskrieg", und die Ortega-Brüder haben die einflußreichsten Positionen: Nach ihnen kommt Jaime Wheelock, der Landwirtschaftsminister, der frü-her die "Proletarier"-Gruppe

Jaime Wheelock (87) ist der einzige Comandante mit einem abge-schlossenen Universitätsstudium. Er studierte in seiner Heimat Jura und im Chile der Allende-Zeit Soziologie. Der Landwirtschaftsminister, Autor theoretischer Schriften wie "Klassenkampf bei den Einge-borenen" und "Imperialismus und Diktatur", fällt auf durch eine at-traktive Erscheinung.

Henry Ruiz (40), der Planungsminister, weil er ein einjähriges Stu-dium an der Lumumba-Universität absolvierte. Ruiz ist etwas in den Hintergrund getreten. Je schwieri-ger die wirtschaftliche Lage wurde, desto öfter pendelte er zwischen Managua und Mexiko.

Carles Nuñez, der jüngste Co-mandante (32), führt den Vorsitz des Staatsrates, eine Art Parlament unter straffer Kontrolle der FSLN. Bayarde Arce (34) leitet die politi-sche Kommission der sandinistischen Bewegung. Er versucht sich als Chefideologe zu profilieren, kimmert sich um Auslandskontakte und empfängt in Managua wichtige Gäste zu in-

tensiveren Gesprächen. Luis Carrion und Victor Tirado sind die beiden Comandantes, die am wenigsten in Erscheinung treten. Carrion, etwa Ende dreißig, ist stellvertretender Innenminister und zuständig für Jugendfragen. Tirado konzentriert sich auf die Gewerkschaftsarbeit

Oppositionelle Politiker und diplomatische Beobachter registrieren oft einen Mangel an Regierungserfahrung. "Was kann man euten erv in den Bergen gelebt haben?" fragt ein christdemokratischer Politiker, der besonders die schlimme Wirtschaftssituation beklagt. Viele Vertreter des diplomatischen Korps können nicht so leicht vergessen, daß der Papst Anfang März bei seiner Messe mit revolutionären Slogans ("Alle Macht dem Volk" niedergeschrien wurde, als er die linke Volkskirche kritisierte. Man merkt mitunter, daß ein starker Mann fehlt, der klare Entscheidun-

Angesichts der wachsenden Schwierigkeiten scheint die Führung jedoch fester denn je zusam-menzustehen. Das gemeinsame In-teresse der Machterhaltung soli-

## Tunesiens ,oberster Kämpfer' wird 80 Seit der Unabhängigkeit regiert Habib Bourguiba das Land uneingeschränkt A. GRAF KAGENECK, Paris wählt von 95 Prozent seines Vol- ziehen. Alle Versuche scheiterten am Mißtrauen der Staatschefs un-1975 ließ sich der Volksbeld

Habib Bourguiba, Tunesiens Staatspräsident und "oberster Kämpfer" ("supreme combat-tant") und zugleich (dienst-)ältester Staatschef der arabischen Welt, wird heute 80 Jahre alt. Seit er 1934 im damaligen französischen Protektorat Tunesien die nationalistische Partei Neo-De-stour gründete, steht er im politischen Leben. Seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahre 1956 herrscht er uneingeschränkt und unangefochten als Staats- und Parteichef über sechseinhalb Millionen Tunesier.

Der Anwaltssohn aus Monastir am Golf von Hammamet hat in den letzten Jahren seiten von sich reden gemacht. Er geht ein wenig steif, seine Arme werden unbe-weglich und seit Jahren kursierer. Gerüchte über seine Gesundheit. Er hat nicht mehr den zwingenden Blick, sein Kinn, das an Mussolini gemahnt, reckt sich nicht mehr kampfbereit den Massen entgegen, wenn er spricht. Em hartes, engagiertes Politikerund Kämpferleben ist nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Zweimal hatten die Franzosen

den Führer der Nationalisten vor dem Kriege vernaftet. 1938 wandene er ins Gefängnis und wurde erst fünf Jahre später von den Deutschen während deren kurzer Besatzungszeit freigesetzt. 1952 wurde Bourguiba erneut verhaftet und diesmal nach Frankreich deportiert; aber als er 1955 wie ein Triumphator zurückkehrte. hatte er das Versprechen des französischen Ministerpräsidenten Pierre Mendes-France in der Tasche, daß seinem Land die \_interne Autonomie gewährt werde. Ein Jahr später war Bourguibe der erste Ministerpräsident eines unabhangigen Landes, ge- gelegene Mauretanien einzube- sance.

zum "Präsidenten auf Lebens-zeit" wählen. Wieder waren es annähernd 100 Prozent Tunesier, die ihm ihre Stimme gaben. Aus Anhänglichkeit, gewiß aber auch aus Furcht, denn Bourguiba regierte mit harter Hand und dulde-te nicht die geringste Opposition gegen seine Politik. Politische und gewerkschaftliche Widersacher wurden gnadenlos ins Ge-fängnis geworfen, zwei Ministerpräsidenten abgesetzt. Als sich angeregt von der iranischen Re-



volution und bewaffnet vom benachbarten Libyen im Januar 1980 etwa 300 "Fundamentali-sten" der Stadt Gafsa bemächtigten, wurde die Revolte (mit französischem Flottenbeistand) blu-

tig niedergeschlagen.
Bourguibas Außenpolitik be-schränkte sich auf die immer wieder vergeblichen Bemühungen, einen "großen Maghreb" als einheitliches Ganzes zustande zu bringen. Mai sollten darin nur die drei klassischen Maghreb-Länder Marokko, Algerien und Tunesien anfgehen, mal dachte er daran, auch Libyen und das am äußer-sten Südwestzipfel Nordafrikas

tereinander, vor allem zwischen König Hassan von Marokko und Libyens Khadhafi. Eine eher komisch anmutende Initiative im Jahre 1974, eine Fusion zwischen Tunesien und Libyen herbeizuführen, wurde von dem unbere-chenbaren Libyer mit einem Komplott gegen Bourguiba im Keim erstickt. Auf der europäischen oder gar Weltszene hat das an Rohstoffen arme, strategisch nicht wichtige Land nie eine Rolle gespielt. Innenpolitisch ist nicht zuletzt

unter der klugen Führung des seit 1980 im Amt befindlichen Premierministers Mohammed Mzali einiges in Bewegung ge-kommen. Zwar hat die Staatspartei PSD (Parti Socialiste Destourien) seit 27 Jahren ungeteilt die Macht in Händen, aber neben ihr hat sich als ernstzunehmender Faktor die sozialdemokratische MDS (Mouvement des Democra-ties Socialistes) des früheren Verteidigungsministers Achmed Mestiri etabliert, die in Zukunft durchaus mit einem fortschrittlichen Fügel des Destour eine Re-gierungsmehrheit bilden könnte. Mzali hat kürzlich laut von "mehr Phuralismus' gesprochen. Es geht das Gerücht, die MDS-Partei könnte anläßlich des Geburtstages des Staatschefs als Partei legalisiert werden und an künftigen Wahlen teilnehmen. Ein Durchbruch zur pluralistischen Demokratie europäischen Musters würde einmal die Front der prowestlichen Anrainer des Mittelmeeres stärken, und er könnte zum anderen einen Damm errichten gegen die auch an tunesischen Universitäten bedrohlich werdende islamische Renais-

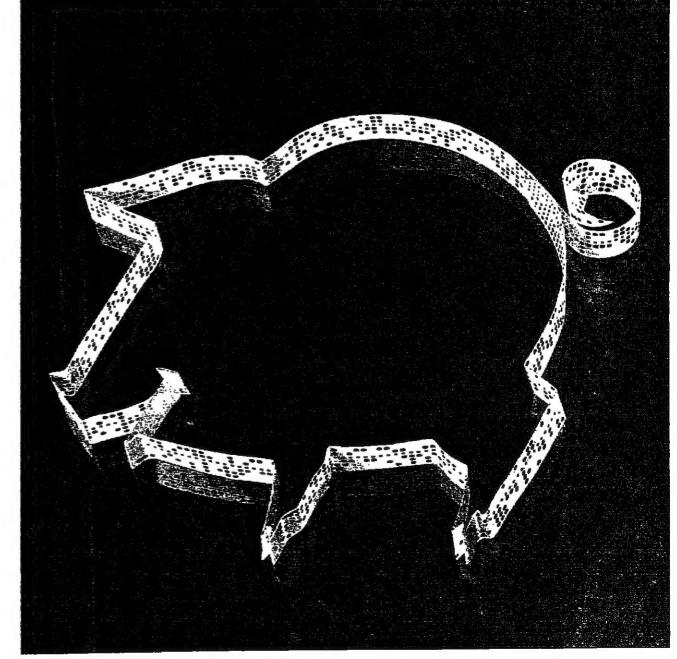

## Der Sparbrief.

Per Telex lößt sich rund ein Drittel der täglichen Korrespondenz schneller und kostensparender erledigen. Und wenn die Nachrichten noch Zeit bis 18 Uhr haben, kann man durch den günstigen Nachttarif zusätzlich sparen. Die kostenintensive herkömmliche

Korrespondenz wird deutlich eingeschränkt, Telefonkosten werden reduziert. Untersuchungen besagen, daß bereits bei 3 abgehenden Fernschreiben pro Tag Kostenvorteile erreicht werden können. Moderne Fernschreiber sind so einfach zu bedienen wie Schreibmaschinen. Sie arbeiten genauso leise und sollten für eine optimale Nutzung so nah wie möglich an

lhr 1-Minuten-Telex im Selbstwähldienst kostet rechnerisch:

ın unserem Netz zum Nachtrarif von 18-8 Uhr...... 13,33 Pf ragsüber von 8-18 Uhr im Zentralvermittlungsstellen-Bereich ... 40 Pf im Weitverkehrsbereich ...... 60 Pf zu den angrenzenden Ländern ....... 80 Pf zu den ubrigen europäischen Ländern und Nordafrika .. 0,90 bis 1,00 DM nach USA, Kanada, Australien..... 3,30 DM zu anderen uberseeischen

Ländern ...... 6.60 und 7,80 DM

den Arbeitsplatz herangeführt werden. Und auch das ist gut zu wissen: Wer am Telexdienst teilnimmt, hat auch Zugang zum neuen Teletexcienst. Ober die zusätzlichen Leistungsmerkmale

von Telex wie Kurzwahl, Direktruf, Rundschreiben, Gebührenzuschreiben usw. berät Sie gem der Technische Vertriebsberater Ihres Fernmeldeamtes. Die Rufnummer finden Sie im Telefonbuch unter Post.

Post - Partner für Telekommunikation

## Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Warum "gefahrlose" Gewalt?

beanspruchen das Rechtsdenken besonders zu vertreten.

Aus dieser Auffassung heraus halte ich es für unvorstellbar, daß Herr Genscher als Vorsitzender der FDP sich so heftig gegen das von Innenminister Dr. Zimmermann beabsichtigte Verbot von Vermummung bei Demonstrationen wendet und dies als Angriff auf die Freiheit in der Demokratie ansieht. Ist Herr Genscher sich eigentlich darüber bewußt, daß er damit Gewalttätigkeiten bei Demonstrationen bis zu schweren Körperverlet-zungen ermöglicht und gefahrlos macht? Wie soll ein Schläger noch identifiziert werden können, wenn sein Gesicht unkenntlich ist. (Zur Entschuldigung von Herrn Gen-scher sei gesagt, daß er die Praxis nicht kennt, weil er umgeben von Sicherheitsbeamten lebt.)

Wer glaubt, sich vermummen zu müssen. führt nach meiner Auffas-

## Hineinhorchen genügt

"Wer glaubt, muß schon etwas verrückt sein": GEISTIGE WELT vom 16. Juli

Sehr geehrte Kultur-Redaktion. Herrn Krämer-Badonis Reflektionen über Glauben entbehren über weite Strecken weder der Durchschaubarkeit (Logik) noch der heutzutage selten gewordenen Satire. Nur: Warum sackt auch er gegen Schluß seiner sehr beden-kenswerten Ausführungen in das zuvor von ihm beklagte Genuschel Wiesc hält er die Rückversicherungsklausel von Blaise Pascal für unübertrefflich, und weswegen bemüht er diverse Apostel im An-schluß an seine Meinung über Theologen?

Sind Schöpfer und Schöpfung eine Illusion? Unterliegen z. B. die nachrechenbare Himmelsmechanik und das aus Beobachtungen Erfahrbare nicht ebenso strengen wie sinnvollen Gesetzen? Läßt der für jedermann erkennbare Unterschied zwischen Mensch und sonstiger Kreatur nicht überzeugend den Schluß zu, daß der Mensch (und nur er) vom unsterblichen Geist der Schöpfung (Gottes) beseelt ist? Richtig: Der Einzel-mensch wird wieder zu Staub und solite – wie Herr Krämer-Badoni richtig sagt – "jetzt" bereit sein. Der ihn beseelende Geist aber lebt mit der Schöpfung in einem neuen (anderen, weiteren) Menschen wei-

sung Bôses, meistens wohl auch Ungesetzliches im Schilde, das wie Die Liberalen, sprich die FDP, bei Demonstrationen bis zur schwersten Körperverletzung führen kann. Zieht ein Bankrauber, ehe er das Geld raubt, mit Waffer droht, Geiseln nimmt, sich die Strumpfmaske über sein Gesicht, um damit entsprechend der Würde des Bankinstitutes zu sein oder um nicht erkannt und damit nicht identifiziert zu werden? Vermummungen außerhalb des Karnevals

> deln zu ermöglichen. Herr Dr. Zimmermann hat recht, wenn er die inzwischen üblich gewordenen Vermummungen bei Demonstrationen insgesamt verbieten will.

dienen dazu, ungesetzliches Han-

einig, daß wir endlich den inneren Frieden wollen, auch bei Demonstrationen, wenn sie sich gegen ir-gendeine Handlung des Staates wenden, die mir nicht paßt. Dr. Karl-Rudolf Jacobi, Mari

Und hieraus ergeben sich sowohl Sinn als auch Glauben auf fester Basis. Nämlich der (bis auf weiteres) kontinuierliche Aufruf der Schöpfung an den Menschen, ent-wickelnd an diesem Geist mitzuwirken im Sinne von Gestaltung in Richtung auf ein Ziel, das wir zwar nicht erkennen können, das aber der Wertigkeit nach nur die voll-kommene Wahrheit sein kann; eben, weil es von der Schöpfung vorgegeben ist. Und ist dies nicht der wesentliche Impuls innerhalt der wesentliche Impuls innerhalt

der gegebenen menschlichen Seinslage: Die Suche nach Wahr-heit und Vollkommenheit? Über diesen Impuls braucht kaum weiter ausgeführt zu werden, weil individuelles Hineinhorchen genügt.

Wollen Herr Krämer-Badoni und ich nun wirklich nur noch fressen, saufen, ausgreifen, grabschen und sogenannte gemeinsame Orgas-men (welch komplexbeladene Beschreibung für die nebensächlichste Hauptsache menschlicher Er-lebnisfähigkeit, die im Laufe der Jahrhunderte allerdings von allen möglichen kompetenten und weniger kompetenten Institutionen ziemlich vermiest worden ist) leichtfertigerweise als fast vollen-deten Sinn des Lebens postulie-

Mit freundlichen Grüßen

## Nationen-Fußball

Reinhard Höhn befaßt sich mit

ausländischen Fußballvereinen in Deutschland. Er macht sich eine angebliche "Feststellung" zu eigen, wonach nur die Türken eigene "nationale") Fußballvereine hätten, während sich die anderen Ausländer wie Italiener oder Jugosla-wen deutschen Vereinen anschlös-

Es ist völlig anders. Eine Bro-schüre der Stadt Köln weist sechs italienische Fußballvereine nach mit den Namen Licata, Azzumi, Ambrosiana, Trinacria, Akragas, Siciliana, Der beste fehlt noch: Casa Italia. Auch die Griechen haben Prometheus), Spanier und Portugiesen mindestens je einen. Sogar Armenier sind vertreten (FC Ach-

Bei Casa Italia spielen auch Deutsche, ferner auch andere Ausländer (Tunesier). Aber in deutschen Vereinen spielen auch zahl-reiche Ausländer, insbesondere auch Türken. Sie zeichnen sich aus durch Kampikraft, Härte gegen sich selbst und starkes Ehrgefühl, was manchmal zu Auseinandersetzungen führt, die zuweilen auf Mißverständnissen beruhen. Im Gegensatz zu ihnen glänzen die Griechen mehr durch Artistik. Insge-samt sind diese Ausländer durchaus eine Bereicherung. Ich möchte "meine" Türken und Griechen

In Hamburg werden die Verhältrisse kaum anders sein als in Köln. Herr Höhn mag sich und uns noch etwas genauer informieren. Das Problem der Türken-Integration

## Wort des Tages

99Im Menschen von heute gibt es immer noch die gleiche Quelle der Güte und Großherzigkeit, aber auch der Bösartigkeit wie vor zweitausend Jahren. Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, muß wieder von vorn anfangen mit den moralischen und geistigen Anstrengungen, die seine Eltern und Vorfahren schon geleistet hatten. Auf der Ebene der entscheidenden Werte ist. nie etwas ein für allemal

Léon Arthur Eichinger, franz. Theologe (geb. 1908)

darf natürlich nicht weggeredet werden, vielleicht ist es unlösbar. Jedenfalls ist es unlösbar, wenn die Realität verzeichnet wird. Eine gute Hilfe ist das schöne, wenn auch etwas unübersichtliche Buch von Peter Scholl-Latour "Allah ist mit den Standhaften". Die schlimmste Verzeichnung der Realität ist das unausrottbare Gerede von "ausländischen Mitbürgern", von dem vor allem die mit Recht als "naiv-optimistisch" bezeichneten deutschen Bischöfe nicht abzubringen sind. Dr. Günther Krauss

## Arbeit in Gefahr

Sehr geehrte Damen und Herren soweit sind wir also schon: Die IG Druck kündigt im Juni 1983 zum 31. 12. 1983 den Manteltarif-vertrag für gewerbliche Arbeitneh-mer in der Druckindustrie, in dem auch die Arbeitszeit festgeschrie-ben ist, fordert die 35-Stunden-Woche und kündigt zur Durchsetzung dieser Forderung einen Arbeits-kampf an. Originalton Ferlemann: "Ich habe eher den Eindruck, daß es ohne Arbeitskampf nicht gehen wird." Wahrlich, so wird mit Si-cherheit kein gutes Verhandlungs-

klima geschaffen. Die IG Druck dreht im übrigen in Sachen Arbeitszeitverkürzung in Sachen Arbeitszeitverkürzung ihr Fähnchen, wie es ihr gerade paßt. Sollte ursprünglich mit diesem Mittel das Ziel "Verringerung der Arbeitslosigkeit" erreicht werden, so reduziert Ferlemann jetzt auf "Abwehrstrategie" gegen den Verlust von Arbeitsplätzen. Und Präsidiumsmitglied Dr. Detlef Hensche stellt gar einen "Humanistrungsgedanken" in den Vordergrund.

Ganz offensichtlich hat sich die Forderung nach der 35-Stunden-Woche "verselbständigt". Es geht um eine Prestigefrage: Die Ge-werkschaften fordern diese von ih-nen jahrelang propagierte Maßnah-me, obwohl sie ihre Wirkungslosigkeit selbst erkannt haben und wis-sen, daß die 35-Stunden-Woche Arbeitsplätze vernichten würde.

 die Verkürzung der Arbeitszeit um nur eine Stunde auf 39 Stunden würde die deutsche Wirtschaft mit 23 Mrd. Mark belasten – unvorstell-

 käme es dennoch zur Arbeitszeitverkürzung, müßte Personal eingespart werden, weil es zu teuer ist. Wer die Arbeitszeit verkürzen will, rationalisiert also Arbeitsplätze weg. Beispiel: Frankreich! Darum sagen die Arbeitgeber "Nein" zur Arbeitszeitverkürzung. Mit freundlichen Grüßen

Hubertus Loß, Hauptgeschäftsführer, Bundesverband Druck e. V.,

## Personalien

GEBURTSTAGE Herodes" der Oberammergauer In der Fachwelt feiert man ihn Passionsspiele, der Garmischer Rechtsanwalt Dr. Helmut Fiauch heute als "Automobilprofesscher, wurde dieser Tage ganz klar sor". Professor Dr. Fritz Nallingegen funf weitere Mitbewerber ger, langjähriger Chefingenieur der Daimler-Benz AG, feiert am 6. um den Landratsposten als Land-August seinen 85. Geburtstag. Der ratskandidat aufgestellt. Die gebürtige Esslinger ist technisch "vorbelastet". Sein Vater Dr. nächsten Kommunalwahlen finden im März 1984 statt. Bei seiner Friedrich Nallinger war Baurat und saß ebenfalls im Vorstand der Daimler-Motorengesellschaft, der jetzigen Nominierung setzte sich Dr. Fischer unter anderem gegen Hans Neumeier durch, den per-Benz-Werke und der Daimlersönlichen Referenten von Bay-Benz AG. Fritz Nallinger war im Ersten Weltkrieg zunächst Flieerns Finanzminister Max Streibl. Übrigens bestehen kaum Zweifel, ger. In den zwanziger Jahren wur-de er Rennfahrer und gewann 1924 daß der bekannte Laiendarsteller und profilierte Anwalt die Wahlen auf einem Mercedes-Benz die auch mit erheblichen Mehrheiten Schweizerische Alpenfahrt. Der gewinnt. Wird er Landrat, will Helmut Fischer jedoch seinen Be-Konstrukteur wurde 1924 erster Versuchsingenieur in Stuttgartruf als Anwalt aufgeben, um sich Untertürkheim. 1935 rückte er ganz dem neuen Amt zu widmen. zum Technischen Direktor auf. 1940 wurde er Gesamtleiter von Konstruktion, Versuch und Ent-wicklung, 1941 Vorstandsmit-glied. Im Zweiten Weltkrieg baute er Flugmotoren für Jagdflugzeu-ge. Er konstruierte für seine Firma den Rennwagen "Silberpfeil" und nach dem Zweiten Weltkrieg die Wagentypen von 180 bis 600. Auf ihn geht auch die Entwicklung von Diesel-Personenwagen zu-rück. Ihm ist es mitzuverdanken, daß sich die Firma für Solidität und konservativen Zuschnitt bei ihren Wagen entschied und keine "Straßenkreuzer" schuf. Fritz Nal-linger wurde im Laufe seiner Ar-beitsjahre mit vielen Auszeich-

nungen geehrt. So erhielt er neben dem Professoren-Titel auch die Goldene Diesel-Medaille des Er-

finderverbandes. Schon in frühe-

ren Jahren war ihm die Lilienthal-

Gedenkmünze zuerkannt worden.

Fritz Nallinger lebt auch heute in

Der Münchner Dirigent Kurt Eichhorn, nach dem Krieg zu-nächst Kapellmeister bei den

Münchner Philharmonikern, von 1956 bis 1967 musikalischer Chef

des Staatstheaters am Gärtner-platz und schließlich Leiter des Münchner Rundfunkorchesters

von 1967 bis 1975, wird am 4. August 75 Jahre alt. Eichhorn ar-beitete auch als Professor an der

Musikhochschule. Besonders po-

pulär wurden seine Münchner Funkkonzerte und seine Münch-

ner Sonntagskonzerte. Seine be-

sondere Vorliebe galt Carl Orff, dessen Bühnenwerke er auf

**ERNENNUNGEN** 

"Herodes" aus Oberammergau, seit 1960 treues und aktives CSU-

Mitglied, hat die größten Chancen,

neuer Landrat im Kreis Garmisch-

Schallplatte aufnahm.

Die nächsten Oberammergauer Festspiele, die von Mitte Mai bis Ende September nächsten Jahres gehen, laufen bereits in ihren Pro-ben an. Dr. Fischer glaubt, daß er im nächsten Jahr mindestens 50mal in der doppelt besetzten Rolle des Herodes auf der Bühne stehen wird. Der Garmischer Anwalt, in Oberammergau geboren, ist bereits 1950 "im Volk mitgelaufen" bei den Passionsspielen. 1960 war er Ersatzmann in der Rolle des Christus. Zehn Jahre später spielte er den Christus, den er jetzt gegen die Herodes-Rolle eintauschte. Mit der Kommunalpolitik ist er ebenfalls seit langen Jahren verbunden. Helmut Fischer ist seit 1960 Gemeinderats-mitglied, war von 1972 bis 1978 zweiter Bürgermeister in Garmisch und gehört dem Kreistag von Garmisch-Partenkirchen an. Zwei Töchter sind in die Fußstapfen des Vaters getreten. Tochter Caroline (18) singt in Oberammer-gau bei den Passionsspielen im Chor mit, Tochter Martina (16)

nut Fischer als Christes

gehört bei den Spielen zum Volk".

Äthiopien schickt einen neuen Botschafter in die Bundesrepublik Deutschland. Bundespräsi. dent Karl Carstens hat Tadesse Terrefe das Agrément erteilt. Der Diplomat war in den letzten fünf Jahren Chef der Delegation seines Landes bei den UN-Vertretungen in Genf. Sein Bonner Vorgänger Dr. Haile Gabriel Dagne, Histori-ker, will wieder als Universitätsprofessor arbeiten, hieß es in

Thyssen-Chef Dr. Dieter Spethmann bleibt Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Eisenund Stahlindustrie. Der Vorstand bestätigte ihn in diesem Amt für weitere zwei Jahre. Seine Stellver-treter sind Salzgitter-Chef Ernst Pieper und Krupp-Chef Wilhelm Scheider.

#### VERANSTALTUNG

Erhard Thomas, Korrespondent im Bonner ARD-Studio, hat im Heckel-Zimmer des Bonner Kanzleramtes, in dem alle Kanzlerbesucher empfangen werden, das inzwischen schon geschichts-trächtige Besuchersofa gefilmt. Leer allerdings, da Kanzler Hel-mut Kohl auf Urlaub weilt. Zum Thema Die Welt im Wohnzimmer\* wird das Kanzlerbesuchssofa Bestandteil der 10 000. Sendung der "Tagesschau" der ARD am 14.

#### ABSCHIED

Pfarrer Dr. Helmut Risch, 70 Jahre alt, seit 24 Jahren geschäfts-führender Direktor des Evangelischen Vereins für Innere Mission in Nassau, ging in den Ruhestand. Der Berliner leitete auch zehn Jahre langals Geschäftsführer das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Hessen und Nas-sau. Seit 1960 ist er Präsident des Verbands Christlicher Hospize.

Im Alter von 78 Jahren starb in Münster Franz Steber, Mitbegründer und Deutschlandbesuftragter der "Katholischen jungen Mannschaft in München nach dem Krieg sowie Direktor des bayerischen Jugendsozialwerkes und Mitinitiator der bayerischen CSU. Steber hatte bereits in den dreißiger Jahren in Münster die "Katholische junge Mannschaft", später "Bund katholischer Männer und Frauen" ins Leben gerufen sowie die katholische Wochenzeitung "Junge Front", später "Michael".

Für uns alle unfaßbar verstarb am 23. Juli 1983 nach schwerem Leiden

## Margot Gassen

Frau Gassen hat unser Unternehmen 1963 in Deutschland gegründet und bis 1978 als Geschäftsführer geleitet. Ihr beispielloser Einsatz und ihre unerschöpfliche Kreativität, gepaart mit Begeisterungsfähigkeit und herausragendem fachlichen Können haben den Grundstein gelegt für unsere heutige Marktbedeutung. Über den Rahmen unseres Unternehmens hinaus war Frau Gassen in der Kosmetik-Branche eine hoch respektierte Persönlichkeit, deren Rat und Meinung geschätzt waren. Unsere Mitarbeiter bewunderten sie besonders als berufliches Vorbild und wegen ihres sozialen Engagements.

Wir trauern um eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die in unserer Erinnerung stets einen ehrenden Platz haben wird.

> In Dankbarkeit und tiefer Betroffenheit nehmen wir Abschied.

## ESTÉE LAUDER COSMETICS GmbH

Aramis GmbH Linique Cosmetics GmbH Geschäftsleitung und Mitarbeiter

Auf Wunsch der Verstorbenen hat die Beisetzung im engsten Kreis stattgefunden.

Am 23. Juli 1983 verstarb nach langer, schwerer Krankheit

## Margot Gassen

Mit ihr geht eine Persönlichkeit von uns, die unsere deutsche Gesellschaft 1963 gegründet und bis 1978 als Geschäftsführer mit großem Erfolg geführt hat.

Frau Gassen hat das Unternehmen durch ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten, Ideenreichtum, große Überzeugungskraft und überragendes Engagement zu Aufstieg und Bedeutung gebracht. Ihre einmalige persönliche Ausstrahlung hat alle beeindruckt, die mit ihr zusammengearbeitet haben.

Wir werden Frau Gassen in Verehrung gedenken und verabschieden uns von ihr mit großem Respekt und Dank.

## ESTÉE LAUDER COMPANIES

Estée Lauder Leonard und Evelyn Lauder Ronald und Jo-Carol Lauder



Machte vor 25 Jahren Furore: "Bitterer Honig" von Shelagh Delaney

## Zorn, der schon längst verraucht ist

Jahren neue Maßstäbe für die englische Literatur setzten. Der Begriff von den angry young men", den ein Rezensent in seiner Kritik zu John Osbornes "Blick zurück im Zom" prägte, avancierte in der Literaturwissenschaft ebenso schnell zum griffigen Schlagwort wie die von Gertrude Stein so bezeichnete "lost generation" um Hemingway, Fitzgerald und Dos Passos oder die "beat generation" um Allen Ginsberg und Jack Kerouac.

3. August 160

Bung.

Cal Cont.

4 8 ....

PARTE:

34°

Chet W 1

LTT ...

\$ 2.0

31 TO 1

والأبواء للاجر

ul. wi min ik

23000

HED

to to it.

glar in the State of the State

i Para

deber

mus its a

3 32. ..

ar r . Tr

Virginia.

# Fat Tage.

ter Visiting

Dieter Sping

Kategorisierung unterschiedlicher Autoren als zornige junge Männer, schreibt der Literaturwissenschaftler Robert Wei-mann, täusche jedoch eine literari-

Bitterer Honig - ARD, 20.15 Uhr

sche Einheitlichkeit vor, die nie-mals gegeben war. Nicht alle, die in den 50er Jahren zur Feder griffen, waren "zornig" im Sinne von Os-borne, Alan Sillitoe oder John Braine. Einige übten Protest gegen "die Gesellschaft" in durchaus humorvoller Form wie Kingsley Amis oder Keith Waterhouse. Nichtsdestoweniger ist ihnen allen eine Geisteshaltung gemein: Die Abwen-dung vom überkommenen kultu-rellen Establishment, die Revolte gegen Romane und Dramen, die die Vorkriegsrituale der Mittel-schicht über den Weltkrieg hinweg retten wollten. Die Helden der neuen Literatur waren sehr viel jünger, hatten weder Geld noch gesell-schaftlichen Status, und das Geschehen fand vorwiegend in der Provinz statt: London als literarisches Zentrum hatte ausgedient.

Einer einzigen Frau ist es gelungen, im Protestchor der Zornigen ihre Stimme zu erheben: Shelagh

Angry", zornig, nannte man jene Delaney. Siebzehnjährig, als Arbei-jungen Männer, die in den 50er terin in einer Maschinenfabrik im Manchester-nahen Salford, erlebte sie die Aufführung eines Terence-Rattigan-Dramas. Der Autor, Verfasser von nicht sonderlich aufregenden Konversationsstücken, die gewöhnlich im gehobenen Mittel-stand spielen, erschien der jungen Frau so weltfremd, daß sie innerhalb von zwei Wochen ein "aus dem Leben gegriffenes Drama" schrieb. Sie schickte "A Taste of Honey" an Joan Littlewood, Che-



Shelagh Delaney ale 20jährige Er-felgsauterin FOTO: ULLSTEIN

fin des Londoner "Theatre Workshops", eines der ersten modernen Experimentiertheater. Die verfertigte aus der noch ungelenken Vorlage jenes Drama, das seine Autorin 1958 schlagartig berühmt machte, und dem sie bis heute kein erfolgreicheres zur Seite stellen

In "Bitterer Honig" kamen jene Menschen zu Wort, die bis zu je-nem Zeitpunkt kein Thema für Londoner Bühnen waren: Fließ-bandarbeiter, Außenseiter der Gesellschaft, im Leben zu kurz Ge-kommene. Die leichtlebige, alko-

holsüchtige Mutter, die für einen kurzlebigen Schwarm ihre Tochter verläßt, während diese sich in die Arme eines schwarzen Matrosen flüchtet, der sie schwängert und sitzenläßt; der homosexuelle George, der dem Mädchen die Ehe anbietet - Welten trennten dieses Stück beispielsweise von den Versdramen eines T. S. Eliot oder Christopher Fry, die in den Theatern stopher Fry, die in den Theatern des Londoner Westend in derselben Dekade aufgeführt wurden. Doch trotz aller Verzweiflung gibt es Momente von großer Zärtlichkeit, blitzt zynischer, aggressiver Humor auf, der vom (Über-)Lebenswillen dieses Menschenschlags Zeugnis ablegt.

Shelagh Delaney will ihr Stück nicht autobiographisch verstanden wissen Dennoch haben die Erfah-

wissen. Dennoch haben die Erfahrungen der Jugendlichen "A Taste of Honey" entscheidend geprägt: Die Atmosphäre des Dramas, gibt sie zu, stimme mit der in ihrer Heimatstadt überein, und der bissige, oft bösartige Witz sei typisch für die Bewohner von Salford. Heute lebt die 44jährige in London. Nachdem sie den Erfolg ihres Erstlingswerkes nicht wiederholen konnte, hat sie sich anderen Medien zugewandt. Sie schreibt Filmdrehbücher, oft mit dokumentarischem Charakter, hat bereits zwei Hörspiele verfaßt und beendet ge-

rade ein drittes.
Shelagh Delaney teilt das
Schicksal der anderen angry
people". Über die Autoren, die mit einem Werk in aller Munde waren, wird kaum noch gesprochen. Man-che vielversprechende Karriere endete, ehe sie kaum richtig begon-nen hatte. Die treibende Kraft, der Zorn, ist längst verraucht. Was bleibt, ist die Forderung an den Regisseur, aus den einst bühnen-wirksamen Zeitstücken keine thestralischen Museumsstücke zu

## MODERNER FÜNFKAMPF / Weltmeisterschaft beginnt heute in Warendorf

## Kneift Titelverteidiger Masala vor den verschärften Doping-Kontrollen?

Heute beginnen in Warendorf die Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf - ohne den Titelverteidiger Daniele Masala aus Italien. Der 28jährige Polizist aus Rom könne in Westfalen seinen Titel wegen einer Magenverstimmung oder einer fiebrigen Erkältung – so ge-nau will man sich im italienischen Verband nicht festlegen - nicht verteidigen. Der Beste fehlt also, und schon wuchern die Gerüchte: Hat Masala eventuell Angst vor den verschärften Dopingkontrol-len, die bei den 27. Weltmeisterschaften angewandt werden sol-

Denn so ganz mit legalen Mitteln sei der Italiener schließlich 1981 in Polen nicht Vize-Weltmeister und ein Jahr später in Rom gar Welt-meister geworden. Das erzählt man sich jedenfalls in den Mannschaf-ten aus Ost und West. Da wäre erst einmeil des Reispiel 1981 in Zielene einmal das Beispiel 1981 in Zielona Gora (Polen): In den abschließen-den Geländelauf sei Masala mit verbotenen Aufputschmitteln ge-gangen. Ein früheres Mitglied der deutschen Nationalmannschaft zur WELT: "Ein Vertreter des internationalen Verbandes versprach dem italienischen Delegationsleiter. Wir drücken bei der Doping-Analyse beide Augen zu, schließlich veranstaltet ihr im nächsten Jahr in Rom eine schöne Weltmeisterschaft." In Rom 1982 hätte man dann

beim Reiten die ausgelosten Pfer-de von Masala und dem damaligen Titelverteidiger Janusz Peciak (Po-len) gedopt. Masalas Pferd, eher

STAND PUNKT

Und immer

neuer Ärger

zweitklasig, sei danach im Stile ei-nes Weltklasse-Springpferdes über den Parcours gejagt, Während das des Polen prompt ein Hindernis verweigerte. Damit war Janusz Peciak bereits im ersten Wettbewerb seinen Titel los. Nun stehen nicht nur Daniele Masala und der italienische Ver-

band im Zwielicht. Auch der veranstaltende Deutsche Verband für Modernen Fünfkampf ist erheblich in die Schußlinie geraten. Eine "Initiative Sauberer Fünfkampf wirft Bundestrainer Herbert Rieden Manipulationen vor. Rieden - so berichtete bereits die WELT - habe sich für seine Athleten bei den Radprofis nach den besten Beruhigungs- und Aufputschmitteln umgesehen. Rieden habe ebenso wie der Berliner Trainer Rudi Trost auch so manches Degengefecht bei osteuropäischen Mannschaften, besonders gern bei den Ungarn, gekauft. Als die WELT den Vorwürfen nachging, wurde sowohl von Aktiven, als auch von Funktio-nären und früheren Aktiven dies bestätigt. Es wurden auch Beispiele genannt: Bei einem früheren Olympiateilnehmer gibt es ein schriftliches Dokument des ungarischen Verbandes darüber, daß bei einem internationalen Wettbewerb Fechtsiege für westliche Devisen an den deutschen Verband verkauft worden sind.

Das Wissen um solche Dinge hat offenbar auch den dreimaligen deutschen Meister Norbert Kühn (32) zu Fall gebracht. Obwohl der

Taunus immer noch einer der Besten im Lande ist, nominierte ihn Bundestrainer Herbert Rieden nicht. Der Grund: Es fehle die Vertrauensbasis. Und Verbandspräsident Walter Grein sagt: "Norbert Kühn paßt von der inneren Harmonie her nicht in die Mannschaft."

Kühn wird - hinter vorgehaltener Hand - vorgeworfen, er habe Gegnern angeboten, Zug um Zug Siege zurückzuerstatten, die er vorher geschenkt bekommen habe. Klaus Schormann, der Vorsitzende des hessischen Verbandes, dazu: 9Kühn hat solche Gespräche nur geführt, um herauszubekommen, was eigentlich gespielt wird."

Offiziell äußert sich niemand im Verband zu all' diesen Vorwürfen und Erkenntnissen. Bis zum Ende der Weltmeisterschaft, so ein deut-scher Verbandssprecher, brauche man erst 'mal Ruhe. Im Klartext: Nach den Weltmeisterschaften interessieren die Vorgänge in der nicht allzu publikumswirksamen Sportart Moderner Fünfkampf oh-nehin kaum jemanden. Dann kann in aller Stille bereinigt werden. Und Bundestrainer Herbert Rie-den, der ebenso auf Kühn wie auf ternationaler deutscher Meister 1982), verzichtet, sagt dazu: "Alle Vorwürfe sehe ich nicht als Belastung an. Sie haben auch innerhalb der Mannschaft zu keinerlei Resonanz geführt. Bei der Nominierung zählten nur fachliche Gründe, die Leistungsentwicklung." Was so nicht stimmt und der

Gummersbach: Brandt bleibt Gummersbach (sid) - Der 31 Jahre alte Handball-Nationalspieler Heiner Brand will noch eine Saison beim Europapokalsieger VfL Gummersbach spielen. Brand spielt seit 1959 für die Gummersbacher und wird im nächsten Jahr\_endgültig nach 25jähriger aktiver Zugehörig-keit seine Karriere beenden.

Fillol will aufhören

Buenos Aires(sid)-Ubaldo Fillol, Torwart der argentinischen Weltmeistermannschaft von 1978, hat vor der bevorstehenden fristlosen Kündigung durch seinen Klub River Plate Buenos Aires seine Karriere beendet.

Günter Mast bürgte

Braunschweig (sid) - Dem Fußball-Bundesligaklub Eintracht Braunschweig drohte am 20. Juni der Lizenzentzug. Die Braun-schweiger waren der Auflage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nicht nachgekommen, Spieler für eine Million Mark zu verkaufen. Erst eine Bürgschaft von Sponsor Günter Mast über die gleiche Höhe ermöglichte eine Fortsetzung des Spielbetriebs.

## **Abonnieren Sie Erfolg**

Früher mehr zu wissen als andere - das ist eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Handeln. Die WELTinformiert Sie täglich schnell, umfassend, präzise, welt-weit. Beziehen Sie die WELT im Abonnement, Dann haben Sie täglich einen Informationsvorsprung.

## DIE WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten Sie haben der Recht, füre Abonnements-Bestellung innerhalb som 7 Tagent Absende-Datum genigt) schrittlich zuwiderruten bei DIE WELT Verineb, Positach 3055/30, 2000 Hamburg 36 An DIE WELT, Vertrieb, Posifisch 3058 Mt., 2000 Hamburg for

#### Bestellschein

Bette before Sie my zum nachstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monathiche Bezugspreis beträgt DM 25.60 (Ausland 35,00, Luffpostversand auf Antrage), anteilige Versand- und Zustellkösten sowie Mehra ertsteuer eingeschlossen.

TENNIS 70. Nationale Deutsche Meister-79. Nationale Deutsche Meisterschaften in Braunschweig, erste Runde, Herren-Einzel: Gehring (Berlin) Popp (Neuss) 0:6, 7:5, 7:6, Engert
(Mannheim) - Maurer (Neuss) 7:6, 6:3,
Scheller (Backnang) - Vestweber
(Frankfurt) 7:6, 7:5, Beermann (Weiden) - Rens (Stuttgart) 6:4, 6:0, Eberhard (Hannover) - Hipp (Bamberg) 6:3,
6:2, Fassbender (Karlsruhe) - Krammen-Schneider (Bielefeld) 6:3, 3:5, 6:2,
Theissen (Karlsruhe) - Vogel (Hannover) 6:1, 5:7, 6:0, Elter (Essen) - Sadowski (Stuttgart) 6:4, 6:3, Westphal
(Neuss) - Wünschig (Amberg) 6:0, 6:1,
Schweier (München) - Pinner (Neuss)
6:4, 6:4, Jelen (Neunkirchen) - Zirngbl
(Amberg) 6:4, 6:4, Keretic (Stuttgart) Settelmayer (Essen) 6:3, 6:3, Hermann
(Karlsruhe) - Riglewski (Heidelberg)
7:6, 6:2, Becker (Heidelberg) - Freund
(Osnabrück) 6:3, 6:4, - Damen-EinzelKohde (Saarbrücken) - Loleit (Osnabrück) 6:4, 6:1, Schropp - Reinhardt (Osnapruck) 6:3, 6:4. – Damen-EinzelKohde (Saarbrücken) – Loleit (Osnabrück) 6:4, 6:1, Schropp – Reinhardt (beide Heidelberg) 6:1, 6:1, Dinu (Essen) – Schönherr (Amberg) 7:5, 6:1, Pfaff (Frankfurt) – Reuter (Reutlingen) 6:4, 6:3, Lechner (Aschaffenburg) – Boesser (Berlin) 6:1, 7:6, Betzner (Hannover) – Kistner (Heidelberg) 6:3, 6:2, Dries (Düsseldorf) – Kehl (Amberg) 6:4, 6:0, Lütten (Hamburg) – Müller (Neuss) 6:3, 2:6, 6:1, Wieser (Wolfsburg) – Liudinant (Regensburg) 6:0, 6:2, Keppeler (Augsburg) – Müller (Weiden) 6:4, 6:4, Cueto (Stuttgart) – Druen (Hannover) 6:2, 6:3, Schönig (Krefeld) – Haas (Heidelberg) 7:5, 7:6, Lippodt (Kiel) – Kubsch (Hamburg) 6:1, 6:3, Meier (Kaiserslautern) – Eisterlehner (Reutlingen) 6:1, 6:3.

GEWINNQUOTEN

Lotto: 1: 3 000 000,00 - Mark, 2: 229 713,50, 3: 10 015,40, 4: 137,50, 5: 9,70. - Toto, Elferwette: 1: 532,50, 2: 40,90, 3: 7,00. - 6 aus 45: 1: unbesetzt, 2: unbesetzt, 3: 5492,00. -, 4: 99,00. -, 5. 8,20. - Rennquintett, Rennen A: 1: 105,80, 2: 31,60, Rennen B: 1: 67,40, 2: 21,70. - Kombinstionssequing: 360 012,20 Mark. Kombinationsgewinn: 360 012,20 Mark. (Ohne Gewähr)

## TOUR THE OWNER OF THE ARMED AND A

H.-J. POHMANN, Braunschweig zuspielen. Das sind die beiden 15 Erfolg ist das beste Mittel, um Jahre alten Jungprofis Boris Bekauf sich aufmerksam zu machen. Nach diesem Motto verfahren seit einigen Monaten die deutschen Tennisspieler. Durch überraschende Siege der besten Herren auf Grand-Prix- und ATP-Turnieren in Stuttgart, Kitzbühel, Hilversum, Travemiinde, Essen und dem Da-vis-Cup-Sieg über Israel sind sie auf dem Weg, ihr ramponiertes sportliches Image wieder aufzubessern. Die Zuschauer, die in diesen Tagen die deutschen Meisterschaften in Braunschweig besuchen, kommen aus dem Staunen nicht heraus. Selten war das Teilnehmerfeld so ausgeglichen

besetzt. Die derzeitige Konstellation un-ter den deutschen Spitzenspielern erscheint ideal, um auch international wieder Anschluß zu finden. Schon die Jüngsten haben die

Jahre alten Jungprofis Boris Bek-ker und Tore Meinecke. Becker gewann sein erstes Spiel, während Meinecke dem Vorjahressieger Hans-Dieter Beutel ein großes Match bot und erst im Tiebreak im dritten Satz unterlag. Fast übergangslos stehen vor diesen beiden die 17- bis 19jährigen Eric Jelen, Hansjörg Schwaier und Michael Westphal Bei Westphal und Schwaier wäre es schon keine Überraschung mehr, wenn sie am Jahresende nach ihren letzten internationalen Erfolgen die deut-sche Rangliste anführten. Beutel Zipf und Keretic bilden da mit ihren 21 Jahren schon die mittlere Generation, während die Mittzwanziger Elter, Pinner, Maurer und Gehring in Braunschweig zu den Alten zählen. Ein gesunder Konkurrenzkampf ist ausgebro-

(berechtigt) an die erste Stelle ge-

setzt wurden, setzte man die anderen Paare trei nach Schnauze. Oh-ne auf internationale Erfolge von Zipf/Beutel (Endspiel beim Colo-gne Cup) Rücksicht zu nehmen, kamen sie zusammen mit drei anderen Paaren in den Lostopf. Einem Bundeswehrsoldaten, der zufällig bei der Turnierleitung her-umstand, blieb es dann vorbehalten, die Glücksfee zum spielen. Was dabei herauskam, mutet wie ein Witz an: Die beiden besten Doppel spielen in einer Hälfte und treffen wahrscheinlich schon im Halbfinale aufeinander.

Die Damen-Konkurrenz ist in den ersten Tagen der Titelkämpfe lediglich ein Anhängsel der Herrenspiele. Zu überlegen sind Claudia Kohde und Eva Pfaff. Hier ist nur die Frage interessant, ob die 14- bis 16jährigen den Durchbruch ins Viertel- oder sogar ins Halbfinale schaffen.

## KRITIK

## Und der Kaiser sieht aus wie Fürbringer

Der Kostümfundus des Bayeri-schen Rundfunks ist uner-schöpflich Nun haben wir schon zwei lange Folgen der Fugger-Story gesehen, und noch vier gleich lange stehen uns ins müde Haus, aber Pracht und Opulenz der historisch kreierten Textilien bleiben beschtenswert: Vom Webstuhl zur Weltmacht (ARD).

Die Kostime also. Nun ja, und die Darstellerei, die mit den besten Namen prunkt, die wir zur Zeit aufzubieten haben. Ernst Jacobi-und Rolf Becker, Ernst-Fritz Für-bringer und Klausjürgen Wussow mögen für ein erlesenes Ensemble stehen. Aber sind wir gekommen, um die Garderoben zu loben und uns an erlauchten Namen zu deier tieren? Wir sind gekommen, um ein Spiel von dem erstaunlichen Aufstieg der Familie Fugger zu se-

hen, und just das versagte man sich nicht. Das, was ein dramati-uns.

Es gab kein Spiel zu sehen, sondern nur historisch ansechtbare, starre Bilderbögen, die immer wie-der an irgendwelche Schloßfest-spiele von Krottenbrunn oder an Jubiläen erinnern, für die der emeritierte Rektor ein Dialogstück ge-schrieben hat. Nur, daß solche Provinzialfeste zumeist im gehobenen Oberlehrerpathos zu laufen pfle-gen, während dies hier in der Spra-che des für Krottenbrunn zuständi-gen Lokalreporters geböten wurde. Nun, beides ist von Übel.

Das freilich wäre zu ertragen, gä-be das Stück nur einige dramati-sche Entwicklungslinien her. Da Kaufherren, da kaufen sich Pfeffer-säcke gewissermaßen einen eige-nen Kaiser, aber sie entwickeln

sches Stück definiert, nämlich die Entwicklung der Protagonisten, findet ums Verrecken nicht statt. Badeszenen mit brustfrohen Maiden und blutig und in Großaufnah-me vorgeführte Fußamputationen sind keine dramatischen Elemente. Das sind Blendwerke, die der Hohlheit der Gesamtveranstaltung wie ein Paravent vorgeschoben

Manche werden trotz alledem ihren Spaß an dem schönen Verklei-dungsspektakel haben. Sie haben recht: Warum sollte man nicht sein Vergnügen finden in solcherlei Langzeitunterhaltung? Nur, mit allem Respekt zu sagen, muß da gleich Geschichte vorgetäuscht werden? Guck mal, guck mal, mag es dann wohl heißen, der Kaiser – sieht aus wie unser Fürbringer. VALENTIN POLCUCH



#### ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM 10.00 heute 10.03 Mosaik

ARD-Feriesprogramm för Kinder 15.25 Umsere kleine Farm Das schönste Geschenk 14.16 Togesschou 16.15 Marjons Operafiliser (1) Humorvalle "Nachtille" in Lektionen 17.00 Das Roubtler (2) 17.50 Der Schlangenprisez

17.50 Tagesschau dozw, Regionalprogramme 20.00 Tagesschau 20.15 Bitterer Hoxig Schauspiel von Shelagh Delaney Deutsch von Eisabeth Gilbert Mit Karin Baal und Sabina Troogel

inszenierung: Herbert Kreppei Fernsehregie: Rüdiger Graf Aufführung des Duno-Tournesheaters Theaters

21.45 Bilder ave der Wissenschaft
Themen: Plastination / Genmanlputation / Hohlglasfaser als klinstliche Membrane / Nevartiges
Konserviertungsverfahren bei

ervierrungsverfahren . Flaischprodukten 22,50 Tage

> Trauminsel
> Eine neue Welte von Gewalt überschwemmt zur Zeit Sri Lanka, "das
> strahlend schöne Land", wie die
> Ceylonesen seit 1922 ihre knsel nennen. Der alte Kampf zwischen eine beiden unversöhnlichen Bevolkerungsgruppen, den etwo zwolf Millionen buddhistischen oder christichen Singhalesen und den rund drei Millionen hindulstiden fund die mindelter introsti-schen Tamilen, steigene sich zu Elutigen Ausschreitungen mit To-ten, Flüchtlingen, Obdachlosen und Verwüstungen.

THE RESERVE HORIG , 20,15 Ubr is der ARD

24.00 Togerschau



15,17 haute 15,28 Captain Future

15.36 Captain Future
Der Kampf um die Grovium-Minen
15.45 Die Brücke von Adam Rush
US-Jugendfilm, 1974
16.25 Ferlenkolender
16.30 Mork vom Ork
Ein Jeiner Houswirt
17.15 Enorm in Form
17.35 heets / Aus den Löndern
17.45 Tele-Hustlierte
Anschil heute-Schlagzeilen
18.25 Eitder, die die Welt bewegten
Das weiße Gift von Seveso
19.06 beste

20.15 Bilanz
Themen: Ibiza – wer schnt ab?/
Manopoly um Lehrstellen/Lebensversicherung: Weh' dem,
der's erlebt / Abschlachtprämie

21,00 heute-journal 21,20 mittweckelotte – 7 aus 34 21,25 Der Denver-Clan Familieizuwachs 21,10 Pianser Kulm autwertet

22.40 Show Paradox oder Eine Idee setzt sich durch Des Tempodrom in Berlin Film von Frank Ripploh Sekt zwei Jahren ist das Tempo-drom, ein Zirkuszeit im Niemands-land an der Berliner Mauer, ein

Geheimtip für Theaterenthusia-sten. Die Geschichte über die Ent-stehung des Tempodroms hört sich an, als sei sie eine Erfindung der Schlagzeilenpresse; Junge Krankenschwester erbt unverhofft Vermögen und verwirklicht, den Traum ihrer Kindheit – sie gründet einen Zirkus. CO.M. boute

Yelker Eckstein, Bernd Stephan, Karin Boal und Sabina Treager in dem

## Ш.

17.00 Are Warendorf
27. Weltmeisterschaft Im Modernen Fünfkampf
18.00 im Tai der Adler
Aus der Reihe "Fauna lberica"
18.30 Sesamstraße

NORD/HESSEN

18.00 Emm wie Melkel 18.30 Fausa Berica Im Tol der Adler 19.00 Rockpolest

WEST/NORD/HESSEN

20.90 Tegesschare
20.15 Mittwocks im III.
Live-Sendung zum Thema:
Spiel mit der Schrift
Mit Graphologen, Interessanten
Gästen und Publikum
Vessandelt Yon und mit Hermann P. Reiser

Willy Millowitsch: Mein Eba 22.15 Marakke Marekke Amerik Spielfilm, 1930 Mit Mariene Dietrich, Gary Coo-

wit Maniere Dietrich, Gary Co-per u. a., Regie: Josef von Stemberg "Marokko" war der erste Film, den der Regisseur Josef von Stemberg mit Mariene Dietrich in den USA drehte. Nach dem Tingel-Tangel-Mädchen aus "Der blaue Engel" spielte sie diesmal eine Nachs-clubsängerin in Marokko, SUDWEST

16.00 Wusder der Prürle
Amerik: Spielfilm, 1954
Regie: James Algar
Nur für Baden-Württemberg
19.00 Abendschau im Drittee
Nur für Rheinland-Pfalz
19.00 Abendschau Bilck im Land
Nur für das Sacriand
19.00 Saar 3 regional
Gemeinschaftsprogramm
west 3

19.26 Nockrichten und Moderation
19.26 Aerobic-Dance (7)
20.00 Wohln mit der Angst
Ulrich Hommes im Gesprüch mit Bischof Georg Moser 28.15 Schapplatz der Geschicht Toledo

Amerik. Spielfilm, 1969 Regie: Joseph Sorgent 22.35 Dallas für Nachzügler Kompf um das Kind BAYERN 18.45 Readschou 19.00 Die Sorge in der Nachbarschaft 19.45 Poldark (16)

20.40 Z E N

20 AS Pa

FOTO: KOVESDI

21.00 Zeltsplegel 21.45 Telectub Mrs. Miniver Amerik. Spielfilm, 1942 Mit Greer Garson, Walter Pidgeon Regie: William Wyler

## LEICHTATHLETIK / Coe startet nicht Drüsenfieber – wie nach

## Niederlage gegen Ferner Bestleistungen lieferte er ab, als seien sie Dutzendware – seit 1979 stellte er zwölf Weltrekorde auf. "Nurmi der Mittelstrecken" wurde

Es gehörte wirklich nicht viel Ta-lent zur Hellseherei, um den nächsten Streit zwischen Harald Schumacher und seinem Trainer Rinus Michels vorauszusagen. Schumacher, der Michels als Traier genannt, und in der französischen Sportzeitung "L'Equipe" stand über ihn: "Sebastian Coe scheint unaufnaltsam von Rekorsentingener, der Michels als Frai-ner ablehnte und gleich den Vor-stand ("Manager Löhr muß weg, und Vize-Präsident Karl-Heinz Thielen darf nicht Präsident werden angezogen zu werden. Er ist der Mann der dauernden Herausden") sprengen wollte, hatte die Machtprobe verloren: Alle Herren sind noch im Amt. Nun betreibt der Trainer seine Machtpolitik. forderung." Die Herausforderung. in der nächsten Woche in Helsinki Weltmeister über 800 m zu werden. besteht für ihn nicht mehr. Seba-Weil sich Schumacher nach überstian Coe, der die Weltrekorde über 800 m (1:41,73), 1000 m (2:12,18) und standener Meniskusoperation nicht beim Trainer ordnungsge-mäß zum Training zurückmeldete, verzichtete Michels auf die Dienste im Lauf über eine Meile (3:47,33) hält: hat in der Nacht zum Dienstag seine Teilnahme an der Weltmeiseines Torwarts. Gestern sollen sie sich versöhnt haben, nachdem sterschaft abgesagt. Ein Wunderläufer, über den sich während dieser Saison, oder bes-

Schumacher einen Anwalt einschalten wollte. Es ist typisch für ihn, daß Europameisterschaften 1982 von gleich in Extremen denkt. Wenn Athen gegen Hans-Peter Ferner, gewundert werden darf: Verliert gleich alle Leute, die von Schumacher angeschrieen, beleidigt oder als Nichtskönner bezeichnet wurer, weil er krank ist - oder wird er den, zum Anwalt gerannt wären, durch Niederlagen krank? die Gerichte hätten viel zu tun

bekommen. Zum ersten Mal hat sich jetzt nach langer Zeit mal irgendeiner gegen ihn gestellt, hat ihn gemaß-regelt, so wie er geme maßregelt, hat ihm seine Grenzen aufgezeigt, schon reagiert er wie eine Mimose. Beim 1. FC Köln braucht sich niemand darüber zu wundern. Schon seit Jahren besitzt der Torwart in Köln einen Status, der nicht mehr vertretbar ist. Schumacher darf tun und lassen, was er will - niemand war da, der ihn zurechtwies. Seine Versehlungen sind hinreichend be-kannt, doch der gesamte Kölner Vorstand – und dabei ist niemand ausgenommen - batte nicht den Mut, Schumacher in die Schran-ken zu weisen. Daß der immer mehr vom Boden der Tatsachen

abheben mußte, war nur allzu logisch. Erschwerend kam für Schumacher hinzu, daß sein Manager ebenfalls den Durchblick verlor. Der Fußball beschere ihm ein Leben in Luxus, meinte jüngst Rüdiger Schmitz in einem Interview mit der WELT am SONNTAG, und wenn er mit Bundeskanzler Kohl und CDU-Politiker Bernhard Worms essen gehe, dann würde das seine Persönlichkeit prägen. In welcher Welt lebt dieser Mensch? Der Scherbenhaufen, vor dem die Kölner jetzt stehen, ist das Pro-dukt eigenen Versagens. ULRICH DOST

Peter Coe, Vater und Trainer des läufers, teilte dem britischen Leichtathletik-Verband morgen mit: "Sebastian leidet an einem Lymphdrüsenfieber." Diese Erkrankung tauchte bei ihm schon einmal im September letzten Jah-res in Athen auf – nachdem Hans-Peter Ferner, darüber selbst ver-dutzt. Coe auf den letzten 60 Metern des 800-m-Laufes überspurtet hatte. Coe danach: "Nur diese Er-krankung kann die Erklärung für meine Niederlage sein." Am letzten Sonntag redete er nach einer Niederlage noch ganz

anders. Bei einem Sportfest in Gateshead erlebte er das schmerzlich-ste Debakel seit langer Zeit: Zum ersten Mal seit sieben Jahren kam er in einem Rennen nur auf den vierten Platz, Steve Cram, Europameister über 1500 m, wollte in diesem 800-m-Lauf nur seine Spurtfähigkeit testen. Er siegte leicht in 1:45,03 und sagte: "Wenn Seb in Helsinki so läuft, gewinnt er be-stimmt kein Gold." Wie denn auch, wenn man selbst noch von dem Venezolaner Wuyke (1:45,07) und dem Landsmann Elliott (1:45,25) besiegt wird. Coe (seine Zeit: 1:45,31) sprach da aber noch nicht von Krankheit oder Startverzicht: "Ich kann tatsächlich nicht viel dazu sagen. Alles, was ich jetzt sage, ist ohnehin witzlos' Ich werde in Helsinki starten, und ich werde gewinnen."

Steve Ovett, sein großer Rivale, kommentierte Coes Rennen aber schon so, als sollte er einen sportlichen Nachruf auf den Mann halten, mit dem er zusammen (aber meist getrennt laufend) Startgagen bis zu 25 000 Mark steigerte: "Wir waren große Rivalen und oft so dicht beieinander, daß ich mich jetzt so füh le, als hätte auch ich verloren." Der Hinweis darauf, daß es keine Duelle der beiden mehr geben wird, weil einer seine Laufbahn been-In der Tat sprechen einige Anzei-chen dafür, daß die Ära des Seba-

stian Coe beendet ist. Das englische Fernsehen BBC kommentier-te gestern die Meldung vom Startverzicht mit der Feststellung: "Es wurde niemanden mehr überraschen, wenn Coe in der nächsten Zeit auch gleich seinen Rücktritt erklärt." Steve Ovetts Meinung: Ich kann keine Schadenfreude darüber empfinden, daß Seb offen-sichtlich einen falschen Weg eingeschlagen hat."

Die mysteriöse Lymphdrüsen-Erkrankung spielt als Erklärung dabei nur eine Nebenrolle. Aber was ist der von Ovett zitierte "falsche Weg"? Schon lange wurde ge-munkelt, auch Coe baue seinen Körper in der Trainingsphase des Winters mit Hilfe von Hormonen auf, die auf der Dopingliste stehen. Deshalb seine Anfälligkeit für Ent-zündungen der Leber – und jetzt der Lymphdrüsen? Oder ist es der Raubbau, den Coe mit seinen Kräften trieb, als er zusammen mit Ovett besonders im Jahre 1981, ein Jahr nach seinem Olympiasieg über 1500 m, in Fernduellen mit Ovett Weltrekorde vom Fließband vermarktete. 250 000 Mark soll er in dieser Saison verdient haben, erst Ende letzten Jahres kam der Rückzug: "Mit den Taschen voller Geld kann man nicht gut laufen. Ich lasse mir nicht mehr vorschreiben: Du läufst da und dort. Du machst Duelle gegen Ovett. Ab sofort will ich wieder ein freier Mann sein, der startet, wo er will."

Eine Erkenntnis, die zu spät kam? In diesem Jahr lief er zwar noch eine Hallenbestzeit über 800 m (1:44,92) und steht mit 1:43,80 auch noch an der Spitze der Jahresweltbestenliste. Aber die Niederlagen häuften sich: gegen den Spanier José Abascal und den Jugoslawen Dragan Zdravkovic über 1500 m, gegen den Amerikaner Steve Scott über eine Meile. Ende einer Karriere?

## TENNIS / Deutsche Meisterschaften in Braunschweig: Das Niveau ist gestiegen Junge Talente verhöhnen die alte Rangliste

Spielstärke, um mehr als nur mit-

Dieser neuen Entwicklung hat

sich der Deutsche Tennisbund (DTB) nicht angepaßt. Während auf internationalen Turnieren nach aktuellen Ranglisten gesetzt wird (die Computer-Rangliste der Berufsspieler erscheint alle 14 Tage), richtet sich der Verband bei den Titelkämpfen in Braunschweig nach der deutschen Rangliste vom Oktober des letzten Jahres. So wurden Westphal, Schwaier und Gehring erst gar nicht gesetzt, während zum Beispiel Helmut Beermann (Weiden), der nach einem Bänderriß vor neun Monaten erst zwei Turniere bestritt, an siebter Stelle plaziert wurde. Der Kommentar von Bundestrainer Hofsäß: "Die Rangliste ist so alt, sie stinkt

Noch konzeptionsloser geschah die Auslosung für die im Hinblick auf den Davis-Cup so wichtige Doppelkonkurrenz. Nachdem Doppelkonkurrenz Nachdem Maurer/Popp als Titelverteidiger



Kohl will

mit Strauß

keinen Disput

Fortsetzung von Seite 1

Der Parlamentarische Staatse-

kretär beim Bundesminister für in-

## Genscher bringt Waffenmix wieder in das Gespräch

RÜDIGER MONIAC, Bonn Mehr als zwei Wochen nach seinem Interview mit der Deutschen Welle, in dem Bundesaußenminister Genscher befürwortete, bei den Genfer Mittelstreckenverhandlungen die Formen des "Waldspaziergangs" energisch zu verfolgen, hat er sich jetzt erstmals wieder eindeutig auch zur Notwendigkeit des sogenannten Waffenmix geäußert. In Bonn wurde daraus geschlossen, daß der Außenminister seinen offensichtlichen Versuch, die Pershing-2-Raketen aus dem westlichen Verhandlungspaket für Genf herauszunehmen, inzwischen wieder

Genscher sagte jetzt im öster-reichischen Fernsehen, die Frage des Waffenmixes habe in den vergangenen Tagen eine größere Rolle gespielt, als ihr in Wahrheit zukomme. Die Bundesregierung habe nie einen Zweifel daran gelassen, fuhr der Minister fort, "daß bei einem Notwendigwerden von Nachrüstung im November selbstverständlich in dem Umfange und in der Substanz, also auch in dem Waffenmix nachgerüstet werden würde, wie das 1979 entschieden worden ist".

#### Realschulen fürchten um Anerkennung

dpa, Bonn Der Realschullehrerverband von Nordrhein-Westfalen fürchtet, daß der mittlere Bildungsabschluß des Landes künftig in anderen Bundesländern nicht mehr anerkannt wer-den könnte. Mit Hinweis auf den Entwurf einer neuen Ausbildungsordnung des nordrhein-westfäli-schen Kultusministeriums für die Sekundarstufe I sagte der Landesvorsitzende des Verbandes, Hansjoachim Kraus, gestern: "Der Ver-such, die Anforderungen des nach Schulformen gegliederten Schul-wesens den Anforderungen an den Gesamtschulen zu unterwerfen, ist geeignet, das Vertrauen in die Vereinbarungen der Kultusminister-Konferenz zu untergraben. "Alsent-scheidend für die ablehnende Beurteilung bezeichnete Kraus "die Negativkataloge für die Versetzungsordnungen der einzelnen Schulformen und die Umrechnung der Be-wertungstabellen für die Gesamtschulen in Notenstufen für die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium". Auch der stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes Deutscher Realschullehrer, Hans-Josef Holtappels, kriti-sierte den Entwurf der Ausbil-

## Werden die hessischen Verhältnisse bestätigt?

Landtag löst sich mit kontroverser Debatte selbst auf

Wenn die 110 Abgeordneten des 10. Hessischen Landtags morgen zusammenkommen, um erstmals in der Geschichte des Landes die Selbstauflösung des Parlaments zu beschließen, liegt vor ihnen die "heiße Phase" eines Wahlkampfes, der wegen des hohen Anteils unentschlossener Wähler spannend zu werden verspricht. Wenn aber am Abend des 25. September das Wahlergebnis vorliegt, könnte sich die ganze Kraftanstrengung als kostspielige Fehlspekulation auf ein Wählervotum nach Maß erweisen. Eine Neuauflage der vielbeschworenen "hessischen Verhält-nisse", wie sie sich bei der letzten Wahl am 26. September 1982 ergeben hatten, erscheint nach den vor-Meinungsumfragen nämlich mehr als möglich.

Die Sondersitzung des Landtags wird trotz der Interessenallianz zwischen SPD und CDU, das Par-lament aufzulösen, nicht von Harmonie, sondern von polemischer Auseinandersetzung geprägt sein. Ministerpräsident Börner will nämlich vor der Abstimmung ge-gen den Willen der CDU und eine entsprechende Bitte des Altestenrates eine Regierungserklärung ab-geben. Die Christdemokraten, die am liebsten ohne Debatte abge-stimmt hätten, wollen daber mit einer jüngsten Anzeigenserie der

M. BACKHAUS, Wiesbaden
Staatskanzlei kräftig ins Gericht
gehen. Pikant für die Sozialdemokraten dürfte auch ein Dringlichkeitsantrag der Grünen werden. noch eine Novelle zum Personalvertretungsgesetz zu beraten.

Der Antrag hat zwar keine Chan-cen, doch legte erst vergangene Woche die Gewerkschaft OTV mit ihrer an die Genossen gerichteten Forderung den Finger in die Wunde, mit einer Zustimmung zu dem Antrag "langjährige Forderungen des DGB und der SPD zu realisieren". Die Grünen haben die Vorstellungen der Gewerkschaften zum Teil wörtlich übernommen.

In der Zeit zwischen Auflösung

des alten und Konstituierung des neuen Landtags – voraussichtlich am 13. Oktober – dient der Haupt-ausschuß als Notparlament, in dem die von der SPD erhofften neuen Verhältnisse bereits herrschen. Aufgrund einer Abstimmungspan-ne verfügt die CDU dort nur über vier und die SPD über fünf Stimmen, obwohl die Christdemokraten die größte Fraktion stellen. Wichtige Entscheidungen des Grewichtige Entscheidungen des Gre-miums sind nicht zu erwarten. Mit Spannung sieht man jedoch der Entscheidung des Bundesverfas-sungsgerichts über die von den Grünen beantragte einstweilige Verfügung entgegen, mit der die Umweltpartei ihren Einzug in den Ausschuß erzwingen will. Ausschuß erzwingen will. (rtr)

nerdeutsche Beziehungen, Ottfried Hennig (CDU), bezeichnete es gestern als für "unsere Verhand-lungsposition nicht förderlich, wenn Zahlen aus geheimen Ver-handlungen öffentlich behandelt werden. Auf der Gegenseite sitzen uns höchst erfahrene und zentral gesteuerte Gesprächspartner ge-genüber, die aus einer solchen Behandlung Nutzen ziehen können: Ich rate daher dazu, an unserem besonnenen Kurs der diskreten Gespräche im Interesse der Menschen festzuhalten", sagte der Unionspolitiker. Hennig wies darauf hin, daß sich

das Bundesministerium für inner-deutsche Beziehungen in man-chen Diskussionen der letzten Tage bewußt zurückgehalten und öf-ientliche Erklärungen vermieden" habe. Dies sei geschehen, weil es Bereiche der Deutschlandpolitik gebe, die für eine öffentliche Diskussion nicht geeignet seien. Das gilt nach den Worten des ekretārs auch "für die höchst diffizile und empfindliche

Problematik der Einzelschicksale von Menschen. Es muß dabei bleiben, daß diese Fälle ausschließlich von der zuständigen Abteilung un-seres Hauses mit der anderen Seite besprochen werden". Hennig bezog sich damit offensichtlich auf Bemühungen von Strauß um die Freilassung und die Ausreise von "DDR"-Bewohnern.

## Ließ Italien Agenten auf Druck Moskaus laufen?

"L'Espresso": Sowjetische Justiz drohte mit Vergeltung

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom

Die Sowjets sollen in einer Spionageaffäre Italien erpreßt haben, heißt es in einem Bericht der linksliberalen Wochenzeitung "L'Es-presso". Nach Darstellung des Blattes, der von den zuständigen italienischen Stellen bisher nicht widersprochen wurde, mußten die zwei in Rom auf frischer Tat ertappten und verhafteten Sowjetspione Pronin und Konaiev freigelassen werden, weil die sowjetische Justiz drei Italiener in der Sowjetunion festhielt und mit Strafproessen bedrohte.

Viktor Pronin, ein als Aeroflot-Funktionär getarnter KGB Oberst, und Viktor Konaiev, Vizedirektor der Handelsabteilung der Mineral-ölgesellschaft "Nafta Italia", waren im Februar dieses Jahres verhaftet und unter Spionageanklage ge-stellt worden, weil sie sich über einen ebenfalls festgenommenen geständigen italienischen Mittels-mann Mikrofilme mit militäri-chen Gebeitsmetzigt schem Geheimmaterial

Die Sowjets stellten daraufhin den vorübergehend in Moskau wei-lenden Falck-Angestellten Mazza-relli und den im Ural wissenschaft-lich arbeitenden Professor Odifredi von der Universität Turin unter die Anklage des schwarzen Devis-entausches und verweigerten ih-nen die Ausreise. Anklage und

Fragen zum Kredit für Ost-Berlin

Im Haushaltsausschuß wird auf "Widersprüche" zu Strauß-Erklärungen verwiesen

Ausreiseverbot wurden aufrechterhalten, obwohl die italienischen Behörden am 7. April Konaiev gegen Kaution auf freien Fuß setzten. Den Sowjets ging es offensichtlich in erster Linie um KGB-Oberst

Nach der Freilassung Konaievs lud ein Moskauer Untersuchungs-richter laut "L'Espresso" den Mos-kauer "Giorno"-Korrespondenten Luigi Vismara vor und konfrontierte ihn mit einer Anzeige eines jun-gen russischen Arbeiters. Darin wurde behauptet, der Journalist habe den Arbeiter mehrmals nach Hause eingeladen und "wiederholt verführt". Der Richter bedeutete Vismara, daß er bis zu dem fälligen Prozeß in der Sowjetunion zu bleiben habe.

Wie der "Espresso" weiter be-richtet, soll es dann zu Geheimverhandlungen über einen Austausch Pronin/Vismara gekommen sein. Sowohl Pertini als auch Außenminister Colombo und BNI-Präsident Reviglio seien dabei tätig gerworden Eines Tages sei der gegen Pro-nin ermittelnde Untersuchungs-richter Cudillo in den Quirinal zitiert worden. Anschließend habe er sofort die Haftentlassung Pronins gegen Kaution angeordnet. Am nächsten Tag hätten die Sowjets mitgeteilt, daß die drei Italiener die Sowjetunion innerhalb von zwei Tagen verlassen könnten.

## Rom: Craxi stellt sein Kabinett zusammen

dpa, Rom 🧍 Nach Abschluß der Beratungen über Sachthemen hat der designier. te italienische Ministerpräsident Bettino Craxi gestern begonnen, seine Kabinettsliste zusammenzustellen. Für den ganzen Tag waren Gespräche mit Spitzenvertretern der vier Parteien angesetzt, die mit Craxis Sozialisten die neue Regie. rungskoalition bilden wollen.

Wie es gestern schien, will Crazi alle einflußreichen Politiker der vier anderen Parteien in die Kabinettsdisziplin einbinden. Als Ministerkandidaten galten die Chefs von Republikanern. Sozialdemokraten und Liberalen, Giovanni Spadolini, Pietro Longo und Valerio Zanone, sowie die vier früheren christdemo-kratischen Ministerpräsidenten, Armintore Fanfani, Giulio Andreotti, Emilio Colombo und Arnoldo Forlani. In Rom wurde erwartet, daß Craxi seine Mannschaft bis spätestens morgen zusammen hat. Danach kann die Debatte über seine Regierungserklärung in beiden Kammern des Parlaments begin-nen. Die Vertrauensabstimmungen im Senat und Abgeordnetenhaus über die Regierung des sozialisti-schen Ministerpräsidenten würden nach diesem Zeitplan Ende näch-ster Woche stattfinden.

#### Fährt Strauß nach Moskau?

AP/DW. Düsseldorf/München Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß will angeblich noch in diesem Jahr zu einem Besuch in die Sowjetunion reisen. Dies wur-de gestern in Bankkreisen in Düs-seldorf bekannt. Wie verlautete, soll Strauß bereits eine entspre-chende Einladung aus Moskau er-belten behan. Ob den entsprehalten haben. Ob der geplante Be-such privaten oder offiziellen Charakter haben werde, sei noch offen. CSU-Sprecher Godel Rosenberg dagegen bestritt, daß Strauß noch in diesem Jahr nach Moskau reisen werde. Allerdings war in München lange Zeit auch dementiert wor-den, daß Strauß mit SED-Chef Honecker zusammentreffen wolle. Die sowjetische Botschaft in Bonn wollte die angeblich geplante Mos-kau-Reise gestern weder dementie-ren noch bestätigen und verwies auf die Staatskanzlei in München. Stranß war in der vergangenen Woche von einer privaten Reise nach der Tschechoslowakei, Polen und der "DDR" zurückgekehrt. Er war mit führenden politischen Vertretern in Warschau, Prag und Ost-

## **Deutschland kein Thema?**

Mangelhafte Kenntnisse über die "DDR" bei Schülern

"In den Schulen der Bundesre-publik Deutschland muß mehr als bisher von ganz Deutschland die Rede sein." Diese Schlußfolgerung zog der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen, Ott-fried Hennig, aus einer Infratest-Umfrage, die ergeben hatte, daß 43 Prozent der Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland die DDR" als Ausland ansehen.

Die noch im Auftrag der frühe ren Bundesregierung durchgeführ-te Untersuchung zeigt, daß die Ju-gendlichen in der Bundesrepublik Deutschland außerordentlich we-nig über die "DDR" wissen. 77 Prozent der Befragten gaben an, daß "DDR"-Themen im Schulun-terricht zu wenig oder gar nicht

behandelt würden. Nach der Um-frage verfolgen 19 Prozent der Ju-gendlichen die Entwicklung in der "DDR" mit großer Aufmerksam-keit; 66 Prozent haben weniger und 15 Prozent kein Interesse daran,

"Das sind bestürzende Ergebnisse einer sehr sorgfältigen Untersuchung", sagte Hennig dazu im Gespräch mit der WELT. "Dies ist eine Aufforderung zum Handeln an die elf Kultusminister der Länden" Berteebland. an die elf Kultusminister der Länder." Es gebe in der Deutschlandpolitik konkrete Projekte, die nur
zusammen mit der "DDR" behandelt werden könnten, führ Hennig
fort. "Aber es gibt einen ebenso
wichtigen Bereich, in dem wir selber handeln können und müssen.
Das ist die Aufgabe, das gesamtdeutsche Bewußtsein lebendig zu
erhalten. Da kann uns kein Honekerhalten. Da kann uns kein Honek-

STEFAN HEYDECK, Bonn Beim Zustandekommen des Mil-liarden-Kredits für Ost-Berlin, bei dem der bayerische Ministerpräsi-dent und CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß eine wesentliche Rol-

le gespielt hatte, hat es offensicht-lich mehr Ungereimtheiten gege-ben als bisher bekannt wurde. Zwar wird die Kreditgewährung grundsätzlich als deutschlandpoli-tisch richtige Maßnahme bewertet. Dennoch wurde aber inzwischen Dennoch wurde aber inzwischen im Haushaltsausschuß auf einen im Widerspruch" zwischen einer Vorlage des Bundesfinanzministeriums und Außerungen von Strauß hingewiesen. Dabei geht es um die Frage, ob die Bundesregierung zur Absicherung des Kredits eine Gerantie gegeben hat.

rantie gegeben hat. In einem Brief vom 21. Juli an den Parlamentarischen Staatsse-

kretär im Bundesfinanzministerium, Friedrich Voss, bezieht sich der Ausschußvorsitzende Rudi Walther (SPD) einerseits auf die Erklärung von Strauß vor dem CSU-Parteitag Mitte letzten Monats, nach der es für den Kredit "keinen Pfennig Bundesbürgschaft" gebe Andererseits weist. Walther mit der Bitte um Aufklärung des Widerspruchs" auf eine Mitteilung des Ministeriums vom 7. Juli hin, in der von einer Bundes-

Diese Bürgschaft fällt aber nach Expertenmeinung nicht in den mit dem Haushaltsgesetz verabschiedeten Ermächtigungsrahmen. Sie kann deshalb nur als "außerplan-mäßige Garantieerklärung" gege-ben werden, wenn entsprechend dem Gesetz eine "unvorhergesehe-

garantie für den Eine-Milliarde-Mark-Kredit die Rede ist

ne und unabweisbare" Notwendigkeit besteht. Dafür würden aber die Voraussetzungen fehlen, wenn eine Regierungsbürgschaft und ein wirtschaftliches Risiko in Abrede gestellt würden.

Verwunderung hat auch ausge-löst, wie die Kreditgewährung im Kabinett behandelt worden war. Nach WELT-Informationen war der Präsident der Bundesbank, Karl Otto Pöhl, dessen Institut derartige Aktionen vorher genehmi-gen muß, auf der Sitzung von den Plänen überrascht worden. Er soll sie erst kurz vorher aus der Zeitung erfahren haben. Pöhl hatte dann jedoch die Zustimmung zugesichert, wenn die Regierung einen Antrag stellen würde. In der jüng-sten "Spiegel"-Ausgabe erklärte Strauß allerdings, die Bundesbank sei "eingeschaltet" gewesen.

Nils und Jan haben am 1. August 1983 ein Schwesterchen bekommen.

In großer Freude:

Monika Vix geb. Raschke und Christian Vix

Z. Zt. Frauenklinik der Fachärzsegemeinschaft 2000 Hamburg 73

## Greta Haupt

geb. Schneider

Nach 37 Jahren glücklichster Ehe ist meine Greta sanft eingeschlafen.

> In stiller Trauer Bernhard Haunt and Familie

Bellevue 30 Hamburg 60

## **Familienanzeigen und Nachrufe**

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden

> Telefon: Hamburg (0 40) 3 47-43 80, -39 42 oder -42 30

Berlin (0 30) 25 91-29 31 Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18

und 5 24

Telex: Hamburg 02 17 001 777 as d Berlin 01 84 611

Kettwig 08 579 104

Was ist in der Verkerrspolitik möglich? Welche Probleme gibt es? Bei der Bundesbahn. Auf dem

Heinrich Bürgel, Leiter des Sekretariats des Bundes-

Soeben erschienen. Im Tetzlaff Verlag. 150 Seiten. Bestellen Sie Ihr Exemplar.

Tetzlaff Verlag

Havelstraße 9. Postfach 40.06 D-61.00 Darmstadt 1 Tel. (06151) 3.80-3.13 - Yelex 4.19.258 - Telekop. (06151) 38.03.60

## **Kurt Schulz**

Gott rief unseren Vater und Großvater nach langer Krankheit zu sich.

Christa Mattner geb. Schulz Sebastian Mattner Gisela Wiesner geb. Schulz Klans Wiesner Markus Wiesner

Windmühlenweg 7, 2000 Hamburg 52 Washington D. C.

Bestattung am Freitag, dem 5. August 1983, um 11 Uhr, Ev. Friedhof, Bernadottestraße 32.

"Multiple Sklerose Kranke dürfen nicht länger im Schatten leben"

Multiple Sklerose ist eine Entmarkungs-Krankheit des Zentralnervensystems mit Lähmungserscheinungen unterschiedlichen Schwe-



regrades, sowie Seh- und Hörstö-

Die MS-Krankheit kann jeden von

Die Deutsche Multiple Sklerose Geselischaft berät und betreut MS-Patienten und fördert die medizinische Forschung über diese rätselhafte Krankheit.

Ihre Spende hilft uns, den Kranken

Spendenkonto Nr. 313131 PSA Köln/Stadtsparkasse München

# Verkehrspolitik?

Wasser, in der Luft, Auf der Straße.

tags-Verkehrsausschusses, gibt Antwort.

Mit seinem Buch "Grundlagen deutscher Verkehrspolitik - Aus der Werkstatt des Verkehrspolitikers".

Ja, ich bestelle

PLZ/On

Datum/Unterschni

Exemplar(e) "Grundlagen deutscher Verkehrspolitik" Zum Stückpreis von DM 19,80 inkl. Porto und MwSt.

Abt./z.H.

| ALL!                             | für behind | lente_                  |
|----------------------------------|------------|-------------------------|
|                                  | Menscher   |                         |
| 170                              |            | Alphabetische           |
| Hilfsmittel<br>für den täglichen |            | Obersicht kostenios mit |
| Gebrauch. Eine<br>Marktübersicht |            | anhängendem<br>Coupon.  |

Roten Kreuzes

ersönliche Aus kunft, Herstellerund ungefähre Preisangaben durch **(bree** 

| An das  Deutsche Rote Kreuz – Seneralsekretarigt – Reterat 22, riedrich-Ebert-Affee 71, 5300 Bonn 1 |   |  |      |  | Bitte senden Sie n<br>Infon<br>über den DRK-Hilfsmit |   |  |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|--|------------------------------------------------------|---|--|--|----|
| Straße                                                                                              | • |  | 1.00 |  |                                                      | - |  |  |    |
| LZ/Ort                                                                                              |   |  |      |  | 1.0                                                  | 9 |  |  | 4. |

## Wende auch in der Wo kann man alle Segelscheine machen? **Wo kann man alle**

Natürlich beim DHH

Fordem Sie unseren Prospekt an. Deutscher Hochseesportverband "Hansa" e.V.. Postfach 30 12 24, 2000 Hamburg 36.

Jetzt ist das August-Heft von tennis magazin da. Aufschlag für Aufschlag ein Magazin voller Information und Tips für





linett

1 ·

.

1172

run:

**NAME** 

# WELT DER WIRTSCHAFT

## Benzin-Prozession

Bm. - Es ist der zehnte Anlauf, den die deutsche Mineralölindustrie seit April nimmt, um ihre Benzinpreise ein wenig aufzupäppein, um aus den Verlusten aus der Rohölverarbeitung herauszukommen, um danach vielleicht einmal sogar die aufgelaufenen Verluste von gut zwölf Milliarden Mark wieder abzubauen.

Doch die Raffineure tun sich schwer. Von allen Preisaufschlägen, die sie bisher wagten, mußten sie rund die Hälfte dem Markt wieder opfern, auf dem um jeden Tropfen Benzin gekämpft wird Sollte jemand in der Bundesrepublik nach dem suchen, was die offix nach dem suchen, was die offizielle Wirtschaftspolitik ständig auf den Lippen führt, dann kann er es dort finden, wo es gerade die Politik in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich am wenigstens gesucht hat: in der Olindustrie.

Der Benzinmarkt ist es, der für lange Zeit noch der größte Markt der internationalen Ölindustrie sein wird. Am Wärmemarkt hat man bereits Halbmast geflaggt und die Chemie wird neue Roh-stoffquellen finden, wenn ihr die Preise des Rohstoffs Öl über den Kopf wachsen sollten.

Daher die Springprozession am Benzinmarkt: Zwei Pfennig rauf, ein Pfennig runter. Die Philoso-phie dahinter ist simpel: Es genugt, wenn man schon nichts am Produkt verdient, das aus den Raffinerien kommt. Verzichtet man dann auch noch auf die Mengen, dann kann man sich leicht ausrechnen, wann man sich vom Markt der Bundesrepublik verabschieden kann.

Chevron hat sein Valet bereits verkündet. Andere werden folgen, so sicher wie der Autofahrer diszi-pliniert fährt und tankt. Merke: Wettbewerb ist jene Rarität, bei der sich Angebot und Nachfrage in den Haaren liegen.

#### Formelkram

HH – Was dem ehemaligen Bun-deskanzler und – immerhin – Welt-ökonomen nicht gelang, schafft rund die Hälfte der deutschen Bevölkerung mühelos. Jedenfalls behauptet der Verband kommubehauptet der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) aufgrund einer Umfrage zur Lesbarkeit der Strom-, Gas- und Wasserrechnungen, 50 Prozent der Bürger werteten sie "ausdrücklich als
klar und verständlich". Wer diese
Abrechnungen zur Hand nimmt,
dem mögen bei solchen Zahlen
Zweifel kommen – Zweifel, die
wiederum durch andere Untersuchungen bestätigt werden. So hat chungen bestätigt werden. So hat jetzt der Bund der Steuerzahler berichtet, daß für eine große Mehr-heit einer anderen Befragung die Steuerformulare "den Eindruck der Unübersichtlichkeit und des Durcheinanders" vermitteln und daß die darin gewählte Sprache "für den Normalbürger nicht vertändlich ist". Der Bund der Steuerzahler hat daraus die richtige Konsequenz gezogen und Verbes-serungsvorschläge gemacht. Viel-leicht tut das der VKU auch einmal; die andere Hälfte seiner Rechnungsempfänger wird es ihm zu danken wissen.

## Mit dem Rücken zur Wand Von HEINZ HILDEBRANDT

was wie eine Barometer-Funktion. An ihnen läßt sich nämlich sehr deutlich ablesen, wie es mit der Investitionsbereitschaft in der Wirtschaft steht, was wiederum Rückschlüsse auf die Entwicklung der Gesamtwetterlage zuläßt. Daß die Schönwetterperiode beendet ist, wiesen schon die Ergebnisse von 1981 aus, als der Produktionswert an Werkzeugmaschinen welt-weit erstmalig stagnierte. Inzwi-schen zeig das Bilanz-Barometer jedoch eindeutig ein Tief an, denn 1982 sank dieser Produktionswert von 28 auf 22,7 Milliarden Dollar.

Betroffen davon waren alle Hersteller, auch die großen vier: Ja-pan, die USA, die Bundesrepublik und die Sowjetunion. Ihr Anteil an der Weltproduktion beträgt 61 Prozent; sie sind mit 59 Prozent am Verbrauch beteiligt. Dabei hat es eine durchaus spektakuläre Verschiebung in der Rangfolge geg-ben. Japan, im Vorjahr noch die Nummer zwei, hat sich zuf den ersten Platz setzen können, knapp vor den USA, die diese Position noch im Vorjahr hielten.

Die Bundesrepublik, schon 1981 von Japan überflügelt, nimmt wei-terhin den dritten Rang ein, unangefochten vor der Sowjetunion. Daß die Bäume aber auch nicht beim Aufsteiger Japan in den Rimmel wachsen, zeigen die erhebli-chen Umsatzeinbrüche an, die der fernöstliche Hersteller im zweiten Halbjahr 1982 zu verzeichnen hatte. Hier gingen die Inlandsumsätze um 14 Prozent, die Exporterlöse sogar um 25 Prozent zurück.

Die Entwicklung der Werkzeugmaschinenindustrie in der Bundes-republik spiegelt die weltweit zu beobachtenden Tendenzen nahezu in allen Details wider. Der Höhepunkt der Produktion, 1981 mit 10,3 Milliarden Mark ausgewiesen, ist überschritten; dieser Wert ging 1982 auf 9,8 Milliarden Mark zuruck. Nominell war das zwar nur ein Minus von 5 Prozent, real jedoch 11 Prozent.

Uberdurchschnittlich sank dabei der Inlandumsatz, und zwar von 6,7 auf 6,3 Milliarden Mark, was real einen Rückgang von 13 Prozent bedeutet. Nicht ganz so hoch waren die Exporteinbußen. Da hier die Umsätze nahezu bei 3,5 Milliarden Mark gehalten werden konnten, gab es nur ein reales Minus von 7 Prozent. Gleichzeitig gingen jedoch auch die Importe zu-rück, von 1,8 auf 1,5 Milliarden Mark und somit real um beachtliche 20 Prozent - ein nicht zu überchender Hinweis auf die Nachfra-

Die Bilanzen der Werkzeugmaschinenhersteller haben so et-

Daß es sich dabei nicht nur um eine vorübergehende Entwicklung handelte, ist am Auftragseingang abzulesen. Dieser ging bereits 1981 zurück, eine Tendenz, die sich 1982 fortsetzte, denn die Aufträge aus dem Ausland sanken nochmals real um 17 Prozent, konkret von 5,2 auf 4,6 Milliarden Mark. Für einen gewissen Ausgleich sorgte die Auftragssteigerung aus dem Inland von 4,2 auf 4,5 Milliarden Mark. Aber dieser bescheidene Zuwachs war nicht mehr als ein Strohfeuer; er wurde vor allem zum Jahresen-de erzielt, fast ausschließlich als Folge der auslaufenden Investi-tionszulage.

Unter den ausländischen Abnehmern rangierte auch 1982 die Sowjetunion auf ders ersten Pariz mit einem Anteil von gut zehn Fro-zent ein stabiler Markt, jedoch oh-ne aus dem Rahmen fallende Großaufträge. Nicht so problemios war Frankreich, der zweitgrößte Ab-nehmer. Hier drosselte die wirtschaftliche Situation die Nachfrage, was auch für Italien gilt. Erfreulich mit leichtem Umsatzplus ent-wickelte sich der britische Markt, und auch bei den USA gab es kaum Einbußen.

A nf allen anderen überseeischen Märkten, Südafrika beispiels-weise und besonders im pazifi-schen Raum, wurde Boden an die Japaner verloren, wobei der Wett-bewerb zumeist über den Preis ent-schieden wurde und nicht durch bessere technische Leistungen Diese Wettbewerbssituation hält auch gegenwärtig an.

In Südamerika und in den Ostblockstaaten behindern Finanzie-rungsschwierigkeiten die Nachfra-ge, in den Ölstaaten ging die Kauf-kraft zurück, so daß sich die deutschen Anbieter vor allem auf die westlichen Industriestaaten und die USA konzentrieren. Belebung kann aber auch hier nur eine nachhaltige Verbesserung der Konjunk-tur bringen. Diese ist aber vorerst weder in Sicht noch wird sie von den realistischen deutschen Werkzeugmaschinenherstellern für die nähere Zukunft erwartet. Das gilt ganz besonders auch für die Nachfrage aus dem Inland.

So wird denn dieser Industriewird dem dieser industrie zweig, der derzeit noch nahezu 100 000 Mitarbeiter beschäftigt, weiterhin seine Kapazitäten der ge-ringer gewordenen Nachfrage anpassen müssen. Daß man bei der technologischen Weiterentwick-lung mithalten kann, steht außer Frage: Gefahren liegen nach wie vor mehr auf der Kostenseite.

MINERALOL / Shell leitet in diesem Jahr die zehnte Benzinpreiserhöhung ein

## Die Branche ist sicher, daß sich zwei Pfennig mehr durchsetzen lassen

von aus, daß der heiße Wettbewerb

um den Autokunden noch längere

Zeit anhalten wird. Obwohl sich

der Kfz-Bestand weiter erhöhen wird (bei Pkw 1982 um rund ein Prozent), rechnet man 1983 mit ei-

nem Absatz von Vergaserkraftstof-

fen von unverändert rund 22,7 Mil-

lionen Tonnen. Das erste Halbjahr bestätigt diese Schätzung: Mit 11,1

Millionen Tonnen wurden 0,2 Pro-

zent mehr Benzin abgesetzt als in den ersten sechs Monaten 1982, Diesel kam mit 6,5 Millionen Ton-

Ging man bisher davon aus, daß

die Mineralölindustrie ihre Verlu-

ste aus nicht kostendeckenden

Preisen für Produkte am Inlands-

markt wenigstens zu einem gerin-

gen Teil durch günstigere Rohöl-

einstandspreise wettmachen konn-

te, so ist dieser Vorteil mit dem

Höhenflug des Dollar (in dem welt-weit Öl fakturiert wird) dahinge-

schmolzen. Seit Januar hat sich der

Obwohl der Benzinpreis in Rot-

nen um 0,8 Prozent voran.

Zum zehnten Mal in diesem Jahr versucht die deutsche Mineralölwirtschaft seit Beginn der Woche Preise für Vergaserkraftstoffe und für Diesel zu erhöhen. Die neue Runde hat Shell eingeleitet mit einem Aufschlag von zwei Pfennig je Liter; inzwischen teilten Esso, Aral, Texaco und BP mit, daß sie dem Schritt von Shell folgen. Die Branche ist sicher, daß sich die zwei Pfennig am Markt durchsetzen lassen. Die Mineralölindustrie geht da-

Befragt man die Statistik, so signalisiert sie Zweifel. Bei der ersten Benzinpreiserhöhung Anfang April lag der Benzinpreis im Durchschnitt bei 125 Pfennig je Liter. Heute beträgt dieser Preis 138 Pfennig. Zehn Preiserhö-hungen zwischen zwei und drei Pfennig brachten also einen Erlösaufbau bis heute von 13 Pfennig. Das heißt: Nur die Hälfte der Benzinpreisaufschläge haben am Markt durchgehalten werden können. Und da der Markt nach wie vor heiß umstritten ist und die Autofahrer im Urlaub – und dann besonders bei beißem Wetter – weniger Auto fahren als während ihrer Arbeitszeit und Freizeit, ist durchaus nicht gesichert, daß die zwei Pfennig der nächsten Tage doch nicht wieder zu einem Pfennig abschmelzen.

Festgehalten werden muß auch, daß der Benzinpreis in dieser Fe-riensaison günstiger liegt als in der des vorigen Jahres – und zwar um sechs Pfennig. Da ein Pfennig Benzinpreis für die Autofahrer der Bundesrepublik aber einen Mehr-oder Minderaufwand von 830 000 Mark pro Tag bedeutet, spüren die deutschen Autofahrer bei sechs Pfennig Preisvorteil gegenüber Sommer 1982 zur Zeit am Tag 4,98 Millionen Mark.

**AUF EIN WORT** 

99 Subventionen lösen die

in vielen Ländern beste-

henden Probleme der

Papierindustrie nicht.

Der Zustand der euro-

päischen Stahlindustrie

sollte uns ein warnendes

Beispiel sein. Subven-

tionen machen süchtig.

Vor allem aber geht von

Dr. Hartwig Geginat, Vorstandsvor-sitzender der Feldmühle AG, Düs-

erhöht die Rendite für die fünfjähri-ge Bundesobligation mit Wirkung

von heute auf acht (7,85) Prozent.

Wie die Deutsche Bundesbank am

Dienstag mitteilte, wird bei dieser Daueremission mit acht Prozent

Nominalzins der Ausgabekurs auf

100 (100,60) Prozent zurückgenom-men, wodurch sich die Rendite von

Marktbeobachter sehen in dieser

Renditeerhöhung eine Anpassung an den jüngsten Kursrückgang auf dem Rentenmarkt, aber auch eine Vorbereitung auf die Ausstattung

der neuen Bundesanleihe am Mitt-woch. Hier wird zumindest ein No-

minalzins von 8,25 Prozenterwartet.

acht Prozent ergibt.

Bund erhöht

Rendite

ihnen eine Anstek-kungsgefahr für gesun-de Unternehmen aus.

dpa/VWD, Frankfurt

Bundesfinanzministerium

desrepublik liegt, gilt Rotterdam als ruhig, aber fest. Die deutsche Raffinerieindustrie verspricht sich von hier eine festere Tendenz und nach Urlaubsende eine Belebung der Nachfrage.

Supermärkte versuchen werden, und damit der Hoffnung auf Abbau der Verluste kommen die sehr niedrigen internationalen Bestände entgegen. Jede Tonne Mehrbe-darf schlägt bereits direkt auf die Förderung durch. Damit wird zumindest das internationale Preisniveau stabilisiert – zu dem die Opec offensichtlich

Wie tot liegt der Markt für leichtes Heizöl, obwohl die Preise relativ hoch liegen. Aber selbst wenn sie fielen, wurde keine Nachfrage entstehen, da die privaten Tanks bis zu 60 Prozent gefüllt sind. Schweres Heizöl hat im ersten Halbiahr einen Einbruch um 5.9 Prozent auf 17,4 Millionen Tonnen hinnehmen müssen. Doch sein Preis ist mit (gestern) 454 Mark je Tonne ungewöhnlich hoch. Die Dollarentwicklung spielt dabei gewiß eine Rolle, aber auch die Tatsache, daß schweres Heizöl bei zunehmender Konversionskapazität zum kostengünstigen "Rohôl" ge-

Super hat mit 836 Mark und Nor-malbenzin mit 790 Mark je Tonne in Rotterdam den höchsten Preisstand in diesem Jahr erreicht. Doch die Erfahrung lehrt, daß gerade nach Urlaubsende – wie übrigens auch vor Weihnachten - die mit preisgünstigem Benzin die Kundschaft wieder in ihre Häuser zu ziehen. Höheren Benzinpreisen

schmotzen. Seit Jahuar hat sich der Dollar gegenüber der D-Mark um 12 Prozent befestigt. In der glei-chen Zeit ging der Rohöleinstands-preis um 13 Prozent zurück. Die Rohölpreissenkung wurde also terdam noch immer um zwei bis drei Pfennig je Liter unter den Raf-fmerieabgabepreisen in der Bun-

**GEMEINDEFINANZEN** 

praktisch kompensiert.

## Mehreinnahmen durch Bonner Steuerbeschlüsse

CHRISTIAN SCHÜTTE, Bonn Die Gemeinden in der Bundesrepublik profitieren per saldo von den steuerpolitischen Beschlüssen der Bundesregierung. Dies ist je-denfalls die Einschätzung, die Fi-nanzstaatssekretär Friedrich Voss nanzstaatssekretar Friedrich Voss (CSU) auf Fragen des SPD-Bundestagsabgeordneten Joachim Poss gegeben hat. Danach führt eine Gegenüberstellung aller direkten und indirekten Be- und Entlastungswirkungen zu einem positiven Saldo von schätzungsweise 1,22 Milliarden 1984 und 1,54 Milliarden Mark 1985. liarden Mark 1985.

Durch das Steuerentlastungsge-setz 1984 und die geplanten Maß-nahmen zur Yermögensbildung betragen die direkten und indirek-ten Steuermindereinnahmen der Gemeinden in den beiden kom-menden Jahren 543 und 948 Millionen Mark. In der nach Bundesländern aufgeschlüsselten Schätzung schneiden Nordrhein-Westfalen (167 und 280) und Baden-Württemberg (95 und 154 Millionen Mark) am schlechtesten ab. Eine grobe Schätzung können diese Zahlen nur deshalb sein, weil – so Voss – "die Entlastungsmaßnahmen vor allem auf die Betriebsvermögen zielen, die in den einzelnen Ländern durchaus unterschiedliche Anteile an der als Regionalisie-rungsschlüssel verwendeten Gesamtbemessungsgrenze der Ver-mögensteuer haben können". Die Summe der indirekten Steu-

ermehreinnahmen der Gemeinden schätzt Bonn auf 286 Millionen 1984 und 304 Millionen Mark 1985. Hinzu kommen Mehreinnahmen aus dem zugesagten Bundesaus-gleich über die Erhöhung des Umsatzsteueranteils der Länder um ei-nen Prozentpunkt (entspricht etwa 1,1 bis 1,2 Milliarden Mark) für 1984 und 1985. Daneben bringen die Bonner Haushaltsbeschlüsse 1984 auch "erhebliche Entlastungen" für die Gemeinden, vor allem bei

**OL- UND GASAUSRÜSTUNGEN** 

## Werden Exporte in die UdSSR wieder freigegeben?

US-Außenminister Shultz und Handelsminister Malcolm Baldrige haben Präsident Reagan nach An-gaben der "New York Times" auf-gefordert, die Beschränkungen beim Export amerikanischer Olund Gassusrüstungen in die So-wjetunion aufzuheben oder abzu-mildern. Die "New York Times" berief sich auf Regierungsbeamte. Der Vorschlag sei Reagan Ende vergangener Woche unterbreitet worden, und er werde ihn voraussichtlich – zumindest teilweise – annehmen, berichtet das Blatt. Shultz und Baldrige hätten vor-geschlagen, Exportbeschränkun-gen für diese Ausrüstungen entwe-der völlig zu beseitigen oder so zu modifizieren, daß der Verkauf von Behalderen, daß der Verkauf von Rohrlegern, die die Sowjetunion zum Bau der sibirischen Erdgas-Pipeline erwerben wollte, ermög-

rtr, New York US-Unternehmens Tractor Co. interessiert. Dem Bericht zufolge rechnen Beamte da-nit, daß Reagan die Beschränkun-gen für Rohrleger mildert, nicht jedoch für andere Ausrüstungen wie etwa Elektronenstrahl-Schweißgeräte oder bestimmte

Bohrausrüstungen.
Weiter schreibt die "Times", USVerteidigungsminister Caspar
Weinberger habe sich gegen den Vorschlag ausgesprochen. Auch Beamte des Außenministeriums stünden dem Plan ablehnend ge-genüber, weil sie den Zeitpunkt für ungunstig hielten, heißt es weiter. Eine offizielle Stellungnahme zu dem Bericht blieb zunächst aus.

Am vergangenen Donnerstag hatten die USA und die Sowjetuni-on ein neues langfristiges Getreide-abkommen angekündigt. Dieses sieht vor, daß die Sowjetunion ihre jährlichen Mindestkäufe von US-Getreide in den nächsten fünf Jahren um 50 Prozent steigert.

EG / Olivenbauern erschwindeln Beihilfen von mehreren 100 Millionen Mark

## Auslandsaustausch für junge Berufstätige vorgeschlagen

CARL-DUISBERG-GESELLSCHAFT

H. G. STÜWE, Bonn Prozent von der öffentlichen Hand Die Carl-Duisberg-Gesellschaft gefragen wird, insgesamt 9500 (CDG), Köln, möchte die für Stu-Fortbildungsgäste, von denen zwei denten und Akademiker bestehen-den Auslandsaustauschprogramme erganzen und auch jungen Ar-beitrichmern eine berutsbezogene Fortbildung im Ausland ermöglichen. In ein solches Programm sollten, wie das geschäftsführende Vorstandsmitglied Rudolf Schuster erklätte, auch Arbeitslose emhezogen werden. Für Auszuhildende im Alter von 16 bis 25 Jahren denkt die CDG beispielsweise an einen Auslandsaufenthalt von stehs Wochen, der – in den Ausbildungsrangen in der Ausbildungsrangen i dungsgang integriert – betriebliche Fraktika und Schulbesuch beinhalten sollte Für entsprechende Modellprogramme hofft die CDG auf die finanzielle Unterstützung: auf die firanzielle Unterstützung-

Im vergangenen Jahr betreute Deutsche die CDG, die finanziell zu über 90 könne.

Prozent von der öffentlichen Hand gefragen wird, insgesamt 9500 Fortbildungsgäste, von denen zwei Drittel aus dem nichteuropäischen Raum kamen. Für die Bildungsmaßnahmen der CDG blieb die weltweite Konjunkturschwäche nicht ohne Folgen. Die Teilnehmerzahlen an den Fortbildungsprogrammen gingen überwiegend zurück. Zum anderen "fiel es zunehmend schwer, Praktikantenplätze in der Wirtschaft zu vermitteln" (Schuster). teln" (Schuster). Trotz dieser Schwierigkeiten

Trotz dieser Schwierigkeiten wurden 1982 neue Programme angeboten, beispielsweise Arbeitsund Studienaufenthalte für deutsche Studenten in der Dritten Welt. Das große Interesse an Auslandsanfenthalten gerade auch bei Berufstätigen sehen die CDG-Experten als Beweis dafür, daß von einer Auslandsmüdigkeit der jungen Deutschen nicht die Rede sein könne.

## Viele Bäume blühen nur auf dem Papier

licht wird. Laut "New York Times" ist die Sowjetunion in diesem Jahr am Kauf von 200 Rohrlegern des

WILHELM HADLER, Brüssel Lange Zeit hat die EG-Kommis-sion die Betrügereien heruntergespielt, die seit der Berechnung der Erzeugerbeihilfen für italienisches Olivenöl entstanden sind. Nachdem ein vertraulicher Expertenbericht in die Öffentlichkeit gelangt ist, gibt sie jetzt "gewisse Schwä-chen beim Funktionieren des gegenwärtigen Kontrollsystems" zu. Der Bericht, der vor allem in der britischen Presse Außehen erregt hatte, bestätigt, daß in großem Umfang Beihilfen für Olivenbäu-me beansprucht sind, die nur auf dem Papier bestanden. Allem im vergangenen Jahr sollen der EG-Kasse dadurch mehrere 100 Millio-nen DM Schaden entstanden sein. So haben die italienischen Behörden 1982 Anträge auf Erzeuger-subventionen für 800 000 Tonnen Öl gestellt, gleichzeitig jedoch nur über den Verbrauch und Export von 450 000 Tonnen Auskunft ge-ben können. Als die EG-Behörde

ein Team von Kontrolleuren schickte, korrigierten die Ölbauern ihre Angaben plötzlich auf 650 000 Tonnen. Noch immer fehlt also der Verbleib von rund 200 000 Tonnen. für die eine Beihilfe von 0,56 Ecu je Liter beansprucht wird (ein Ecu entspricht gegenwärtig 2,27 DM). Der Sachverständigen-Bericht macht deutlich, daß es bisher prak-

tisch unmöglich ist, eine genaue Übersicht über die erzeugten Men-gen zu bekommen. Tatsächlich gibt es nämlich in Italien eine Million Olivenbauern, an die 200 Mil-lionen Bäume und etwa 8000 Ölmühlen. Die Bauern sind in vier Erzeugerorganisationen gruppiert, die miteinander im Wettbewerb stehen. Die Prüfer kommen zu dem Schluß, daß die Genossenschaften ihren von der Regierung übertragenen Kontrollaufgaben nur unzureichend nachkommen. "Was hauptsächlich fehlt, ist die effektive Anwendung (der Bestimmungen), die nicht nur in der

Nachprüfung von Formalitäten be-stehen sollte." Vor allem gebe es keinerlei Nachprüfung der Anga-ben über die Zahl der Ölbäume.

Um Abhilfe zu schaffen, hat die Kommission jetzt ein wirksameres Kontrollsystem vorgeschlagen. Da-nach soll in Italien und Griechenland auf Gemeinschaftskosten ein unabhängiger Expertenstab gegründet werden, der für regelmäßige Stichproben bei den Genossenschaften sorgt. Erstmals regt die Kommission auch ein System ge-meinschaftlicher Strafen für Be-

trugsfälle an. Die von den Brüsseler Experten aufgemachte Rechnung ist einfach. aber für die betroffenen Regierungen vermutlich nicht leicht zu akzeptieren: 80 Beamte, so schreiben sie in ihrem Bericht, könnten jähr-lich 1200 Ölmühlen kontrollieren. Allein die Aufdeckung von 15 Prozent der bisherigen Betrugsfälle würde ihren Job für die Steuerzah-ler mehr als bezahlt machen. VERMÖGENSBILDUNG

## Die FDP-Fraktion meldet noch Änderungswünsche an

Die Einbeziehung von Bausparleistungen in die dritte Stufe des Vermögensbeteiligungsgesetzes hat im Parlament keine Chance. Das wurde gestern bei einer Pressekonferenz von Wirtschaftsstaatssekretär Martin Grüner (FDP) und des Vorsitzenden der Arbeitsgrup-pe Vermögensbildung in der FDP-Bundestagsfraktion, Josef Grün-beck, deutlich. Während Grünbeck sich in einer "persönlichen Auffassung" für die Einbeziehung aussprach, erklärte Grüner, sein Haus habe sich "in Übereinstimmung mit den übrigen Ressorts" vor al-lem deshalb gegen die Einbezie-hung der Bausparleistungen bei der Erhöhung der Forderungsbeder Erhöhung des Förderungsbe-trages von 624 auf 936 Mark ausgesprochen, weil eine solche Maß-nahme nicht zu finanzieren sei.

Anderen "weiterführenden Vor-schlägen", über die die beiden Par-lamentarier gestern berichteten, werden dagegen größere Durchsetzungschancen in der parlamentarischen Beratung des Gesetzentwurfes gegeben. So plädiert die FDP dafür, bei der Ausdehnung der Steuerermäßigung für kleine Unternehmen, die vermögenswirkshalt Leistungen Finihme Arbeitrab me Leistungen für ihre Arbeitnehmer erbringen (bisher nicht mehr als 50, in Zukunft nicht mehr als 60 Arbeitnehmer), auch Schwerbe-hinderte bei der Ermittlung der Arbeitnehmerzahl auszuklam-

HEINZ HECK, Bonn aufheben. Grüner bezeichnete diese Einkommensgrenzen als "grundsätzlich falsch". Man brauche den Besserverdienenden als "Schrittmacher" gerade für risiko-

reiche Anlagen. Für die bei den Arbeitnehmerdarlehen erforderliche Insolvenzsicherung schlägt die FDP eine rein privatwirtschaftliche Lösung vor. Grünbeck meinte, es könne nicht zwei Kapitalarten geben: eine mit und eine ohne Risiko. Angesichts der steuerlichen Vergünstigungen sei dem Anleger diese Absicherung

zuzumuten. Ferner sollten nach Meinung der FDP die gewerbesteuerlichen Hinzurechnungsvorschriften bei Arbeitnehmerdarlehen, stillen Betei-ligungen und Mitarbeiterguthaben aufgehoben werden. Hier handele es sich um Lohn- und Gehaltsbe-standteile, die, würden sie bar aus-gezahlt, auch nicht in die Berechnung der Gewerbeertragsteuer ein-

gingen.
Die Bundesregierung soll auf
Antrag der FDP-Fraktion prüfen, wie die steuertechnischen Hinder-nisse überwunden werden können, die zur Zeit einer Einbeziehung der GmbH-Anteile in den Anlagekata-log entgegenstehen. Die FDP ist zuversichtlich, daß sich die Bewertungsschwierigkeiten bewältigen

Den rund 800 Betrieben mit eigenen Kapitalbeteiligungsmodellen soll die Möglichkeit gegeben werden, ihre Bestimmungen rückwir-Die FDP will die Einkommens-grenzen, die laut Gesetzentwurf für alle Anlageformen gelten sollen, für Produktivkapitalbeteiligungen

## WIRTSCHAFTS JOURNAL



In den Anfangsjahren der Bundesrepublik umfaßte die tarifliche Arbeitszeit 48 Stunden, tatsächlich arbeiteten Industriearbeiter im Durchschnitt mehr als eine Stunde länger. Bis sich die 1953 erstmals vom DGB geforderte Fünf-Tage-Woche mit täglich achtstündiger Arbeitszeit überall durchgesetzt hatte, dauerte es mehr als zwei Jahrzehnte. Aber auch in den letzen Jahren wurde aufgrund von Überstunden mehr als 40 Stunden wöchentlich gearbeitet.

#### "An Arbeitszeitverkürzung führt kein Weg vorbei"

Dortmund (dpa) - An der Verkürzung der Arbeitszeit führt nach Ansicht von Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) "kein Weg vorbei", wenn die zur Verfügung stehende Arbeit gerecht verteilt werden soll. Arbeitszeitverkürzung sei ebenso wie Teilzeitarbeit, Flexibilisierung der Arbeitszeit und ein früheres Ausscheiden aus dem Erwerbsleben eine Möglichkeit der gemeinsamen Nutzung von Arbeitsplätzen, sagte der Minister bei der Einführung des neuen Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung, Wolfram Jeiter, in Dortmund.

#### Kosten verdreifacht

Bonn (HH) - Für die Verkabelung in der Bundesrepublik werden Tatsachen geschaffen, ohne daß zuvor eine umfassende Aufklärung über die Kosten für die Bürger sowie über die Problematik der Umlage auf die Mieten stattfindet. Diese Befürchtungen haben die wohnungswirtschaftlichen Spitzenverbände in einem gemeinsamen Schreiben an Bundespostminister Schwarz-Schilling (CDU) zum Ausdruck gebracht. Durch die Änderung der Gebührenordnung würden die mit dem Betrieb von Kabelfernşehen verbundenen Kosten je Wohnung von derzeit etwa 5,40 Mark auf demnächst 16,34 Mark und bei Abnahme eines Zusatzprogramms auf 19,34 Mark je Wohnein-

Ohne Mangelklausel

heit ansteigen.

Washington (AFP) - Das neue amerikanisch-sowjetische Getreideabkommen wird im Gegensatz zum bisherigen Vertrag keine Klausel enthalten, die Washington im Falle von Weizen- oder Maismangel im eigenen Land eine Drosselung oder Unterbrechung der Lieferungen an die Sowjetunion erlaubt. Dieser wichtige Punkt des in der vergangenen Woche in Wien abgeschlossenen Fünfjahresvertrages wurde vor dem Agrarausschuß des Senats von den beiden amerikanischen Verhandlungsteilnehmern

Neues Abkommen mit Uruguay New York (dpa/VWD) - Uruguay hat mit 80 ausländischen Gläubigerbanken ein neues Umschuldungsund Kreditabkommen vereinbart. Es sieht Neukredite von 240 Millionen Dollar und eine Umschuldung von 629 Millionen Dollar für sechs Jahre vor. Für die Rückzahlung der ursprünglich bis Ende 1984 fälligen Schulden erhält das Land zwei Jahre Frist, in der nur Zinsen gezahlt werden müssen. Das lateinameri-kanische Land hat vier Milliarden Dollar Auslandsschulden.

Industrieproduktion gestiegen Brüssel (dpa/VWD) - Die Industrieproduktion in der EG ist im Mai im vierten aufeinanderfolgenden Monat leicht gestiegen. Das Ergebnis liegt aber noch deutlich unter dem Vorjahresniveau. Nach Angaben des statistischen Amtes der EG erreichte der Index im Mai 114,5 Punkte, 2,8 Prozent weniger als im Mai 1982.

## Hitze lähmte Kauflust

Bonn (HH) - Der Hitzerekord lähmte die Kauflust der Verbraucher nach einem vielversprechenden Start am ersten Tag des Sommerschlußverkaufs. Trotz Preisabschlägen zwischen 30 und 60 Prozent prüfen die Verbraucher kritisch die Qualität der Ware, schreibt die Hauptgemeinschaft des deut-schen Einzelhandels. Der Handel setzt jetzt bei langsam sinkenden Temperaturen auf ein günstigeres Ergebnis in der zweiten Hälfte, zumal noch genügend Ware vorhan-

#### EG-Hilfe für Griechenland Brūssel (rtr) - Die EG-Kommis-

sion hat Hilfsprogramme für Griechenland über mehr als 100 Millionen Dollar angekündigt. Damit soll die soziale Entwicklung in dem Mittelmeerstaat gefördert werden. Allein 60 Millionen Ecu (137 Millionen Mark) soll Griechenland für die Finanzierung von Ausbildungsprogrammen erhalten. Die EG-Förderung soll ab 1984 über fünf Jahre

#### Airport-Expreß bleibt

Bonn (HH) - Der Lufthansa-Airport-Expreß bleibt Zubringer für die Flughäfen Frankfurt und Düsseldorf mindestens bis Ende März nächsten Jahres, hat die Deutsche Bundesbahn jetzt bestätigt. Damit werde er das zwischen Lufthansa und Bundesbahn vereinbarte zweite Testjahr "ohne Einschränkung durchlaufen", heißt es. Die elektrischen Schnelltriebwagen fahren viermal täglich in jeder Richtung zwischen Düsseldorf und FrankÄGYPTEN / Eine Fülle subventionierter Preise

## Deviseneinnahmen schrumpften

Trotz einer geringfügigen Erhö-hung des Rohöl-Export-Preises um 0.25 bis 0,50 Dollar pro Barrel auf höchstens 28,25 Dollar pro Barrel wird Ägypten im Finanzjahr 1983/ 84, das am 1. Juli begann, rund 500 Millionen Dollar weniger aus seiner Erdől-Produktion einnehmen, schätzt Ölminister Hilal. Er erwartet Einnahmen von 1,8 Milliarden Dollar. Die Produktion soll auf 48 Millionen Tonnen nach 40 Millionen Tonnen 1982/83 gesteigert wer-

Das Mißverhältnis zwischen Produktionssteigerung und Einnah-meverlusten wird nicht nur durch die internationale Ölschwemme verursacht, sondern vor allem durch die subventionierten Öl- und Benzin-Preise und den steigenden Rigenbedarf in Ägypten. Von der täglichen Förderung von 700 000 Barrel gehen rund 45 Prozent in den Eigenverbrauch.

Trotz der Warnungen internationaler Experten ist die Regierung bisher nicht bereit, die Energie-Preise für Öl, Benzin, Elektrizität und Gas zu erhöhen. Im Durch-schnitt betragen sie nur ein Fünftel des Weltmarkt-Preises, aber die Regierung glaubt, nicht auf die indirekte Subvention verzichten zu können, weil sie sonst innere Unru-

Zwar wurde der Zoll auf importierte Pkw auf 165 bis 180 Prozent des Listenpreises erhöht, auch die Subventionen für Grundnahrungs-

PETER M. RANKE, Kairo mittel wurden um rund 400 Millionen Dollar auf 2,08 Milliarden Dollar (17 Prozent) gesenkt, aber Fachleute klagen: Die Subsidien sind noch immer zu hoch. Solange der enorme Bevölkerungszuwachs (jetzt 45 Millionen Ägypter) anhält, solange die Staatswirtschaft viel zu hohe Kosten hat und praktisch ebenfalls subventioniert wird und solange die Landwirtschaft stagniert und höchstens 40 Prozent des Eigenverbrauchs produziert, kann Ägypten wirtschaftlich nicht

> Negativ fällt ins Gewicht, daß die Devisen-Einnahmen aus dem Fremdenverkehr wegen der hohen Preise in Agypten und wegen des Schwarzumtauschs der Touristen zurückgehen, 1982 um 13 Prozent. Die Zahl der Touristen hat zwar leicht zugenommen, aber die Höhe ihrer Ausgaben und die Aufenthaltsdauer nehmen ab. Der Touris-mus brachte 1982/83 Devisen-Einnahmen von 853 Millionen Dollar.

> Das Devisenloch in der Zahlungsbilanz wird für das Finanz-jahr 1983/84 daher auf mindestens Milliarden Dollar geschätzt as liegt nicht zuletzt an den um 22 Prozent erhöhten Rüstungsausgaben, von 1,49 Milliarden Dollar auf 2,13 Milliarden. Da die Gesamtverschuldung bei 16 Milliarden Dollar liegt, halten es Fachleute für wahr-scheinlich, daß Ägypten trotz mittel- und langfristiger Kredite in den Kreis der "Umschuldner" aufge-nommen werden muß. (SAD) nommen werden muß.

FORMULARE / Kritik vom Bund der Steuerzahler Konkurs nach

## Eigenen Entwurf vorgestellt

Der Bund der Steuerzahler ist überzeugt, daß die Ministerialbüro-kratie unfähig ist, bürgerfreundliche Steuerformulare zu erstellen. Er hat daher einen eigenen Entwurf für das Formular der Einkommensteuererklärung und des Antrags auf Lohnsteuerjahresaus-gleich (den sogenannten Mantelbogen) erarbeitet. Damit will der Verein, wie sein Präsident Armin Feit vor Journalisten erläuterte, "den Anstoß für die durchgreifende Vereinfachung der Steuerformulare geben, die trotz wiederholter Ver-änderungen am Formular immer noch aussteht".

Die wichtigsten Änderungen, die der Bund der Steuerzahler gegen-über dem amtlichen Formular eingeführt hat, sind die Verringerung der Kennziffern von 43 auf fund und der Verarbeitungsfelder der

Unterschrift des Vermittlers:

Der neue Abonnent ist nicht mit mir identisch. Den Pilotenkoffer erhalte

ich nach Eingang des ersten Bezugs-

Verwaltung auf ein Minimum, eine übersichtlichere und praktikablere Anordnung der verbleibenden Kennzahlen und der Verarbeitungsfelder, sowie eine verbesserte Ordnung der einzelnen Formularteile und stärkere Abgrenzung dieser Bereiche.

Der Bund der Steuerzahler weist auf die Notwendigkeit für eine Verbesserung des Formularwesens auch mit folgender Begründung hin: Eine auf Veranlassung des Fi-nanzministeriums vom Sinus-Institut angestellte Untersuchung ergab, daß für die Mehrzahl der Befragten (86 Prozent) die Formulare den "Eindruck der Unübersicht lichkeit und des Durcheinanders' vermittelten. Die meisten der Befragten (63 Prozent) waren auch Meinung, daß die Sprache der Formulare "nicht verständlich ist". FRANKREICH / Stromverbrauch bleibt hinter den Kraftwerkskapazitäten zurück

## Paris empfiehlt "aktive" Tarifpolitik

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Die erneute Kürzung des franzö-sischen Kernenergieprogramms durch die sozialistische Regierung ist von den Oppositionsparteien als Rückschritt auf dem Wege zur Ver-minderung der Ölimportabhängigkeit des Landes kritisiert worden. Andererseits hält man in Kreisen der Regierungsparteien das Programm immer noch für zu ehrgeizig. Angesichts des schwachen Stromverbrauchs könnte es zu sehr kostspieligen nuklearen Überkapazitäten kommen.

Die Regierung selbst ist sich die-ser Gefahr bewußt. Unter Berücksichtigung der fünf Kernkraft-werksblöcke von je 1300 MN Leistung, zu deren Bestellung die Electricité de France (EDF) jetzt ermächtigt worden ist – dabei je zwei 1983 und 1984 und (zunächst) eins 1985 – würden sämtliche Kraftwerke Frankreichs im Jahre 1990 über eine Produktionskapazi-tät von 420 Milliarden kWh verfügen. Gegenwärtig ist an ihrer Stromproduktion die Kernenergie

mit 44 Prozent beteiligt. Andererseits erwartet man, daß sich der französische Stromverbrauch von 260 Milliarden kWh 1982 auf 320 bis 340 Milliarden kWh 1990 erhöht. Danach verblieben Überkapazitäten von 100 bis 120 Milliarden kWh. Hierbei ist ein mä-Biges Wirtschaftswachstum von um die 2 Prozent jahresdurch-schnittlich unterstellt – eine Hypothese, die von der Regierung als zu

Bilanzfälschungen

Die Firma "Fördertechnik Ham-burg" Harry Lässig, Schenefeld bei Hamburg, hat Konkurs angemel-det. Die Rettung des Unterneh-mens, das der ideenreiche Elektro-mens, das der ideenreiche Elektro-ternehen Harry Lässig 1967, ge-

ingenieur Harry Lässig 1957 ge-gründet hatte, war gescheitert, nachdem Übernahme-Interessen-

Entscheidend dürften in diesem

Entscheidend dürften in diesem Zusammenhang Bilanzfälschungen gewesen sein, die erst in letzter Minute aufgedeckt worden sind. Statt des für 1982 ausgewiesenen Gewinns von 1 Mill. DM erlitt das Unternehmen 4 Mill. DM Verlust. Nach Aufdeckung der Bilanzmanipulstangen hatte der Firmengrün-

pulationen hatte der Firmengrün-der den geschäftsführenden Gesell-

schafter, seinen Sohn Arndt Lässig. und den für Finanzen zuständigen

Geschäftsführer Dietrich Schwarz

ten abgesprungen sind.

pessimistisch angesehen wird. Au-Berdem weist man beim Energieministerium darauf hin, daß die Kernkraftwerkskapazitäten wegen des Austauschs von nuklearen Brennelementen und der oft langwierigen technischen Revisionen niemals voll zur Verfügung stehen. Um dem Entstehen von Überka-

pazitäten entgegenzuwirken, soll die EDF die Stillegung ihrer alten thermischen Kraftwerke beschleu-nigen. Sie hatte bereits kürzlich beschlossen, bis 1985 insgesamt 26 kleinere öl- und kohlebefeuerte Kraftwerke mit einer Leistung von zusammen 3000 MW, die vor 25 bis 30 Jahren in Dienst gestellt wurden abzureißen oder einzumotten. Dadurch wird die Kapazität von zwei neuen Kernkraftwerksblökken kompensiert.

Vor allem aber hat die Regierung des EDF zur Entwicklung des in-dustriellen Stromverbrauchs eine "aktive Handels- und Tarifpolitik" empfohlen. Zu diesem Zweck soll sich das hochverschuldete Staatsunternehmen an der Finanzierung entsprechender industrieller Investitionen beteiligen und langfristige Lieferverträge (zu Vorzugsbe-dingungen) abschließen. Ein derar-tiger Vertrag wurde kürzlich bereits mit dem französischen Alumimium-Produzenten Pechiney (PUK) getroffen. Die Gesellschaft erhält jährlich 5 Milliarden kWh das ist die Hälfte ihres Verbrauchs - zu geheimgehaltenen Bedingungen, die Gerüchten zufolge unter

## Westeuropa steigert Ölförderung

dpa/VWD, Hamburg Die Rohölförderung der Welt verminderte sich im ersten Halbjahr 1983 um rund vier Prozent gegen-über dem Vorjahr auf 1,27 Milliarden Tonnen. Dieser Rückgang ist die Folge der gesunkenen Nachfra-ge und des drastischen Lagerab-baus. Die Reichweite der kommer-ziellen Lagerbestände wird in der internationalen Ölindustrie auf gegenwärtig nur noch zehn Tage ge-schätzt, verglichen mit bis zu 30 Tagen in der Vergangenheit. Die stärkste Produktionsdrosselung weist nach einer Statistik der amerikanischen Fachzeitschrift "Oil and Gas Journal" die Opec auf. Die Länder dieses Ölkartells förderten in den ersten sechs Monaten mit 380 Millionen Tonnen 18 Prozent weniger als im Vorjahr. Den größten Förderzuwachs verzeichnete West-europa, wo mit 81 Millionen Tonnen 15 Prozent mehr Öl gewonnen wur-den als im letzten Halbjahr 1982.

dem Kostenpreis der EDF liegen

Auch soll die EDF den Stromver brauch der privaten Haushalte dadurch fördern, daß sie sich an der Entwicklung einer nationalen In-dustrie für elektrische Haushaltsgeräte beteiligt – mit dem Neben-ziel, die in diesem Sektor sehr be-deutenden Importe zu begrenzen. Diese Initiative steht allerdings im Widerspruch zum französischen

Energiesparprogramm.

Durch diese beiden Aktionen verspricht sich die Regierung einen zusätzlichen Stromverbrauch, der 1990 rund 50 Milliarden kWh erreichen könnte. Die danach noch Überkapazitäten bestehenden (theoretisch 50 bis 70 Milliarden kWh) sollen durch eine. Verstär kung der französischen Stromex-porte abgebaut werden. Das waren 13,3 Milliarden kWh 1982, denen 9,5 Milliarden kWh Stromimporte ge-genüberstanden. Angestrebt wird eine Erhöhung des Exportüber-schusses von 3,8 auf rund 10 Mil-liarden kWh.

Um dieses Ziel zu erreichen, soll die EDF eine "aggressive" Export-preispolitik betreiben, durch die aber der inländische Verbraucher nicht benachteiligt werden dürfe. Zusätzliche Lieferungen ver-spricht man sich insbesondere in die Bundesrepublik, die Schwe nach Holland und nach Großbri-tannien, wohin gegenwärtig das er-ste französische Stromleitungskabel verlegt wird.

#### Devisen nur für wichtige Importgüter

dpa/UPL Brasilia Die Regierung von Brasilien hat sämtliche privaten Wechselkursge-schäfte unterbunden, um das mit rund 90 Milliarden Dollar höchstverschuldete Land der Erde vor dem Bankrott zu bewahren. Auslandsgeschäfte dürfen künftig nur noch über die brasilianische Zentralbank und nicht mehr über private Geschäftsbanken abgewickelt verden. Finanzminister Ernano Galveas kündigte an, daß die von der brasilianischen Zentralbank gehaltenen Dollarreserven an erste Stelle für Ölimporte und die Ein-fuhr weiterer wichtiger Rohstoffe verwendet werden sollen. Auch seien Befürchtungen unbegründet, daß wegen dieser "vorläufigen" Maßnahme ausländische Banken ihre verzinslichen Guthaben vom brasilianischen Bankenplatz abzie-

Nach Angaben von Gelvees sollen mit den bei der Zentralbank gehaltenen Devisen auch ausländische Zahlungsanweisungen und Dienst-leistungen beglichen sowie militäri-sche Ausrüstung, Maschinen, Bü-cher, Drückgepier und Medikamen-te gekauft werden. Ein monatelanger Zahlungsverzug bei weniger wichtigen Importen und Gewinn-abführung und Dividendenzahlung von international tätigen brasiliani chen Unternehmen wird jedoch von Experten befürchtet.

#### Zusammenarbeit beim Ol vereinbart

rir.Puerto La Cruz Die Energieminister der latein-amerikanischen Ölförderstaaten Mexiko, Venezuela, Ecuador, Trinidad und Tobago haben sich nach eigenen Angaben auf eine Zusam-menarbeit zur Förderung der Ölindustrie in ihren Ländern verständigt. Die Minister vereinbarten, sich gegenseitig über Stand und Ent-wicklung ihrer Ölindustriemund die Lage auf dem Weltmarkt zu infor-

#### Belgien legt für 1984 Etatentwurf vor

AP, Brüssel Der vom belgischen Ministerpräsidenten Wilfried Martens für 1984 vorgelegte Haushaltsentwurf, über-steigt das Volumen des 83er Etats um 5,3 Prozent, wobei die Ausgaben im Sozialbereich um 135 Milliarden Franc gekürzt werden sollen. Demgegenüber will die Regierung ihre Ausgaben für Investitionen um zehn Prozent erhöhen. Der Ministerpräsident verwies darauf, daß die bisherigen Sparmaßnahmen der Regierung erfolgreich gewesen sei-en. Die belgischen Unternehmen seien wieder wettbewerbsfähig GROSSBRITANNIEN / Umfrage des Industrieverbands

## Investitionsneigung wächst

WILHELM FURLER, London In der britischen Wirtschaft nimmt der Optimismus über die Konjunkturentwicklung weiterhin zu. Das machen die Ergebnisse der jüngsten Quartalsumfrage des britischen Industrieverbandes CBI bei mehr als 1600 Mitgliedsunternehmen deutlich. Diese Umfragen gelten als zuverlässigstes Konjunk-tur-Barometer in Großbritannien. Sowohl Nachfrage als auch Produktion in der verarbeitenden Industrie haben auch im zweiten Quartal dieses Jahres angezogen. Mit einer Verbesserung wird der Umfrage zufolge auch für die kom-menden vier Monate gerechnet. Getrübt wird das Umfrageergebnis allerdings durch die Tatsache, daß sich die Lageverbesserung noch nicht auf alle Bereiche der britischen Industrie ausgedehnt hat und daß der Optimismus im Ex-

portbereich einen gewissen Rück-schlag erlitten hat. So wächst die Zahl der Unter-nehmen, die mit einer Beschränkung der Auftragseingänge aus dem Ausland aufgrund zu hoher Preise rechnen. Nach Angaben des

CBI dürfte hinter dieser Befürch. tung der Anstieg des Pfundkurses seit der letzten Quartals-Umfrage im April stehen. Zwischen Anfang April und heute hat das Pfund gegemüber der D-Mark von weniger als 3,70 auf 4,03 DM angezogen.

In seinem Kommentar zu dem jüngsten Umfrageergebnis betom der stellvertretende CBI-Präsident Sir James Cleminson, er sei durch den wachsenden Optimismus ermutigt; die Ergebnisse bestätigten, daß sich die Konjunkturerholung aus einem allerdings sehr tiefen Tal heraus unbestreitbar fortsetze. Er verwies aber auch darauf, daß der Außchwung noch nicht alle Bereiche der verarbeitenden Industrie erreicht habe. So hat die Kapitalgü-ter-Branche bislang kaum eine Lage-Verbesserung erfahren.

Insgesamt ist die Kapazitätsaus lastung bei den befragten Unter-nehmen auf ihr höchstes Niveau seit Anfang 1980 gestiegen. Elf Prozent berichten von zu geringen Produktions-Kapazitäten. Die Investitionsneigung hat sich weiter

UdSSR-ARGENTINIEN / Handel einseitig

## Sowjetisches Defizit wächst

Die Sowjetunion, größter Abnehmer der Agrarüberschüsse Argen tiniens, dringt in Buenos Aires dar-auf, daß die Argentinier mehr sowietische Industriegüter kaufen und den Überschuß im bilateralen Handel abbauen. Moskau nimmt in diesem Jahr

rund 72 Prozent der zur Ausfuhr vorgesehenen Getreidemenge der Ernte 1982/83 ab. Nach den ersten Lieferungen reklamierten die Sowjets den geringen Protein-Gehalt des argentinischen Getreides.

Als die USA im Jahre 1980 ein Embargo gegen die Sowjetunion verhängten, schloß sich Argenti-nien diesem Schritt nicht an, sondern konnte sein Kontingent er-heblich erhöhen. Seitdem blieb Moskau der wichtigste Handels-

Auf der Basis hoher Weltmarktpreise 1980 wurde damals vereinbart, daß Argentinien fünf Jahre lang jährlich vier Millionen Tonnen Mais und Sorghum sowie 0,5 Millionen Tonnen Sojabohnen liefern soll. Dieselbe Lantzeit hat eine Vereinbarung über die Abnahme von jährlich mindestens 60 000 Fonnen Rindfleisch.

Tonnen Rindfleisch.
Während Argentinien im Jahre
1979 Agrapprodukte im Werte von
444.2 Millionen US-Dollar verschiffte, nahm es nur sowjetische
Waren für 38,2 Millionen Dollar ab.
Im folgenden Jahr öffnete sich die
Schere in der Handelsbilanz noch
weiter. 1,614 Milliarden Dollar zu
14 Millionen Follar

Weiter: 1,012 Manhagen.
14 Millionen Dollar.
In dem Ausnahmejahr (des US-Embargos) lag also das Volumen.
der sowietischen Aufträge um.
110mal höher als der Wert der argentinischen Bestellungen. Auch 1981 betrug das Verhältnis noch Funktionäre des Moskauer Außen-

MANFRED NEUBER, Bonn handels eine Relation von 8:1

Bisher konnten die Sowjets nur schwere Ausrüstungen für den Bau von Wasserkraftwerken am La Plata absetzen, so 14 Turbinen für das argentinisch-uruguayische Ge-meinschaftsprojekt Salto Grande. Der Auftrag belief sich auf 66,3 Millionen Dollar.

Sowjetische Angebote gingen auch für das Yacyreta- und das Parana-Medio-Projekt ein. Vor dem Abschluß soll ein Kontrakt über eine sowjetische Beteiligung am Wasserkraftwerk Piedra del Aguila stehen, und zwar für zwei der vier Turbinen.

Für das argentinische Atomenergie-Programm lieferten die So-wjets fünf Tonnen Schweres Was-ser, das bei dem KWU-Reaktor Abicha I benötigt wird, und halfen bei der Herstellung von Zirkalloy-Stäben für die Wiederaufbereitungsanlage in Ezeiza.

Beide Staaten gestanden sich schon im Handelsabkommen von 1971 die Meistbegünstigung zu. Ein Vertrag über die wirtschaftliche, technische und wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten wurde 1974 abgeschlossen Eine gemeinsame Kommission be-rät über Kooperation der Industrie, Landwirtschaft, der Fischerei und dem Schiffbau

Im selben Jahr wurde ein Austausch von Informationen über neue Technologien vereinbart. Es folgten Abkommen über die Dop-pelbesteuerung, den Fischfang und die Schiffahrt. Des letztere sieht vor, daß beide Länder je zur Hälfte am Transport des bilateralen Warenverkehrs beteiligt wer-den. Wenn ein Partner seine Quote Vorrecht vor dritten Flaggen.

DEUTSCHER PAKET DIENST

## **Privater Versand gefragt**

JAN BRECH, Hamburg Die 1976 gegründete Deutsche Paket Dienst GmbH (DPD), in der sich 17 namhafte deutsche Spechben, befindet sich zur Zeit in einer starken Phase der Expansion. Nach Angaben des Aufsichtsratsvorsitzenden Joachim Hellmann und des Geschäftsführers Dieter Seegers-Krückeberg sind von der Organisation im vergangenen Jahr 13,5 Mill. Pakete befördert worden; das Aufkommen werde in diesem Jahr fast 20 Mill. Stück erreichen.

Das Wachstum begründet Hell-mann damit, daß sich die privaten Paketdienste einen neuen Markt geschaffen hätten. Aufgrund ihres Angebots habe sich das Bestellverhalten der gewerblichen Versender geändert. Von der Post, mit der man preislich kaum konkurrieren könne, sei dagegen nur ein kleiner Teil abgezweigt worden.

Von dem gesamten deutschen Paketaufkommen dürfte die Post rund 270 Mill Einheiten befördern, die privaten Dienste wie United Parcel und der Deutsche Paket Dienst zusammen rund 40 Mill Stück Mit einiger Sorge betrach-ten die privaten Dienste das Auf-tauchen von Unternehmen, die in diesem Markt das schnelle Glück suchten. Diese "Exoten", so See-gers-Krückeberg, gefährdeten den Ruf der etablierten Firmen.

Die Kundschaft der DPD rekrutiert sich unverändert und über-wiegend aus der mittelständischen Wirtschaft mit einem Paketauf-kommen von 5 bis 10 Stück pro Tag. Mit einem Fuhrpark von 1500 Fahrzeugen werden täglich rund 10 000 Versender und etwa 80 000 Empfänger angefahren. Nahezu 80 Prozent der beförderten Pakete werden in der Bundesrepublik innerhalb von 24 Stunden zugestellt. Die Organisation verfügt über 41 Depots, die den jeweiligen Gesellschaftern gehören, und 5 Hauptde-

Abgeschlossen ist nach Aussage von Hellmann die Phase der An-laufsverluste für die Gesellschaf-ter, bei denen sich 1976 vorsichtig geschätzt 20 Mill. DM angesam-melt haben dürften.

DEUTSCHE BANK / Höherer Ertrag, aber auch mehr Risikovorsorge

## Betriebsergebnis stieg um ein Achtel C. DERTINGER, Frankfurt 15.9 Prozent mehr als das zeitantei-

Die Deutsche Bank AG, Frank-furt, präsentiert zur Jahresmitte ein hervorragendes Ergebnis. Ihr gesamtes Betriebsergebnis, also der Überschuß aus dem laufenden Geschäft und dem Eigenhandel übertraf die Hälfte des gesamten vorjährigen Ergebnisses um 12,4 Prozent und dürfte damit eine Grö-Benordnung von mehr als 1,4 Mrd. DM erreicht haben. Aber gleichzei-tig wird die Bank, wie sie in ihrem Zwischenbericht betont, ihre Vorsorge nochmals verstärken müssen, um der zum Teil weiter ver-schlechterten Risikosituation im In- und Ausland ausreichend Rechnung zu tragen. Unter dem Strich erwartet der Vorstand dennoch ein zufriedenstellendes Gesamtergebnis für 1983.

Die weitere Ertragssteigerung re-sultiert bei der größten deutschen Bank vor allem aus dem laufenden Geschäft, in dem ein Teilbetriebsergebnis (Zins- und Provisions-überschuß abzüglich Personal-und Sachaufwand) von 1,043 Mrd. DM erwirtschaftet wurde, das sind

lige Vorjahresergebnis. Dazu steuerten der Zinsüberschuß 2039 Mill. DM (plus 7,3 Prozent) und der Pro-visionsüberschuß 533 Mill. DM (plus 13,3 Prozent) bei. Dieser Zunahme der regulären Erträge um 8,5 Prozent auf 2572 Mill. DM stand eine Begrenzung des Verwaltungskostenanstiegs auf nur 4 Prozent (1530 Mill DM) gegenüber. Im Dienstleistungsgeschäft profitierte die Deutsche Bank vor allem von der 26prozentigen Zunahme der Aktienumsätze.

Die Bilanzentwicklung spiegelt die nach wie vor verhaltene Kon-junktur. Das Geschäftsvohmen ging um 2 Prozent auf 117,7 Mrd. DM zurück und die Bilanzsumme um 2,5 Prozent auf 112,6 Mrd. DM Die in den ersten Monaten saisonübliche Abnahme konnte also bis zur Jahresmitte nicht aufgeholt

Das Kreditvolumen verharrte mit 69,8 Mrd. DM auf dem Niveau vom Jahresende (69,9 Mrd. DM), wobei freilich auch das Ausweichen auf günstigere Finanzierungs

möglichkeiten bei der Luxemburger Eurotochter eine Rolle spielte. Im Gegensatz zu den um jeweils eine halbe Milliarde gesunkenen Forderungen an Banken und Kunden haben die Wechselkredite um 900 Mill. DM und die Ausleihungen an Privatpersonen um 600 Mill. DM zugenommen. Angesichts des flau-en Kreditgeschäfts konnte die Bank die Termineinlagen von Kunden und Banken um zusammen 5,3 auf knapp 50 Mrd. DM zurückführen. Gleichzeitig wuchsen die Sichteinlagen von Kunden und Banken um gut 2,5 auf 26,7 Mrd. DM, was auch zur Ertragssteigerung beitrug.

gerung des Geschäftsvolumens um 5,8 auf 209,9 Mrd. DM ein, die auf die Erweiterung des Konsolidierungskreises um die European Asian Bank AG, Hamburg, zurück-zuführen ist. Die Zunahme des Kreditvolumens um 7,2 auf 152 Mrd. DM stammt je zur Hälfte von den Hypobanken und der Luxemburg-Tochter sowie von der Euras-

Im Konzern stellte sich eine Stei-



VERLAGS-GARANTIE

Ich habe das Recht, diese Bestellung

innerhalb von 10 Tagen schriftlich

Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Unterschrift des neuen Abonnenter



**DV-BANK** 

ächst

Vächst

ψ.

. 22 Th

## Zinsüberschuß gesteigert

dpa/VWD, Frankfurt
Die Deutsche Verkehrs-KreditBank AG, Frankfurt, konnte im 1.
Halbjahr 1983 den Zinsüberschuß
gegenüber dem Vorjahreswert um
12 Prozent steigern. Wie Franz
Schlossnikl vom Vorstand der
100prozentigen Tochter der Deutschen Bundesbahn sagte, lag das
Bruttoergebnis aus dem laufenden
Geschäft mit 39 (33) Mill. DM um
17 Prozent über der Vorjahreszeit.
Für das Gesamtjahr 1983 zeigte
sich Schlossnikl zuversichtlich für
Dividendenzahlung und Reservenstärkung. Bilanz- und Geschäftsvolumen lagen im Sechs-MonatsZeitraum mit 5,2 (Ende 1982: 5,5)
Mrd. und 5,8 (5,5) Mrd. DM um
rund 4 Prozent niedriger als Ende

Im Geschäftsjahr 1982 lag der Zinsüberschuß mit 101,3 (70,9) Mill DM um 42,9 Prozent höher als im Vorjahr. Der Provisionsüberschuß blieb mit 42,7 Mill. DM unverändert. Die Bilanzsumme stieg um 11,5 Prozent auf 5,5 (4,93) Mrd. DM. An der Plazierung der drei Bahnanleihen über 2,6 Mrd. DM war die Hausbank mit 238 Mill. DM beteiligt. Im Frachtstundungsgeschäft gingen die Umsätze um 3,5 Prozent auf 9,07 Mrd. DM zurück. Das Grundkapital von 65 Mill. DM wird aus 14,8 (12,8) Mill. DM Jahresüberschuß wieder mit zwölf Prozent Dividende bedient. Am Jahresende beschäftigte die Bank in 13 Zweigniederlassungen und 51 Wechselstuben 863 (835) Mitarbeiter.

## ABR-REISEBÜRO

## Noch leichtes Buchungsplus

DANKWARD SEITZ, München Die noch schlechte Wirtschaftslage veranlaßt immer mehr Urlauber, das eigene Auto zu benutzen und auf Campingfreizeit auszuweichen. Diese Entwicklung hat auch die ABR-Amtliches Bayerisches Reisebüro GmbH, München, zu spüren bekommen, mit einem Buchungsplus von 3,7 (7,3) Prozent im ersten Halbjahr aber noch besser als die Branche (plus 0,7 Prozent) abgeschnitten. Auch im Fluggeschäft liegt das Plus von 2 Prozent über dem Durchschnitt (1,5).

Sorgenkind bleibt, wie ABR-Geschäftsführer Manfred Strobel mitterike die Peter verstende verstenden.

schäftsführer Manfred Strobel mit teilte, die Bahn mit einem Rückgang von 7,7 (Branche 5,3) Prozent. Bis Ende Juni konnte das ABR seinen Umsatz (ohne Bahn) um 2 Prozent steigern. Gewinner unter den Ländern ist in dieser Saison Italien (plus 9,3 Prozent). Jugoslawien büßte 19 Prozent und Österreich sogar 27 Prozent ein. Mit dem Umsatz 1982 von 550,2

Mill. DM ist Strobel nicht ganz zufrieden, obwohl noch ein Zuwachs von 2,6 (Branche: 2,4) Prozent erzielt wurde. Davon entfielen auf die Touristik 156,7 Mill. DM (plus 3,8 Prozent), das Fluggeschäft 212,8 Mill. DM (plus 1,7) und die Bahn 160,5 Mill. DM (plus 2,1). Bei einem Leistungsergebnis von unverändert 5,5 Mill. DM wurde eine Nettorendite von 1,01 (Branche: 0,9) Prozent erreicht. Aus dem Bilanzgewinn von 4,8 (3,6) Mill. DM wurden 3,8 (3,1) Mill. DM als Dividende ausgeschüttet:

HORTEN / Seit Januar 1983 in Umsatz und Ertrag endlich die Wende erreicht - Substanz gestärkt

## Das Warenhaus holt sich Marktanteile zurück

J. GEHLHOFF, Düsseldorf

Erstmals seit langem "spüren wir mit wieder steigenden Marktanteilen einen anhaltenden Aufwind". Zwar bestehe weiterhin aller Anlaß, vor übertriebenem Optimismus im Einzelhandel zu warnen. Eine Dividendenprognose gar verbiete sich, wie in der Branche üblich, schon wegen des für jedes Geschäftsjahr entscheidenden Weihnachtsgeschäfts. Doch laufe die Entwicklung weiter wie bisher, könnten wir eine sichere Ausschüttung ankündigen".

Bernd Nebbering, Vorstandssprecher der Horten AG, Düsseldorf, stellt solchen Ausblick betont
in den Mittelpunkt seines Kommentars zu den Horten-Abschlüssen für 1982 und für das Rumpfgeschäftsjahr Januar/Februar 1983,
die der Hauptversammlung am 31.
August vorgelegt werden. Denn
erstmals, seit Gründer Helmut
Horten 1969 alle seine Akien ins
Publikum verkaufte, kann der
jüngste und kleinste der vier deutschen Warenhauskonzerne keine
Dividende (für 1961 noch 2,50 DM
nach 4,50 DM) mehr zahlen.

Eine bittere Pille zumal für die 60 000 Streubesitzer, die noch mit etwa 38 Prozent an 250 Mill. DM Grundkapital beteiligt sind. Großaktionäre sind mit 25 Prozent eine Gemeinschaftsholding von Deutsche Bank/Commerzbank und vor allem mit (bisher bekannten) 37 Prozent die Hamburger Interversa-

Zwischenholding des BAT-Konzerns. Deren Vorstandsvorsitzender Harald Erichsen wird nun auch das pensionierte Deutsche-Bank-Vorstandsmitglied Andreas Kleffel im Aufsichtsratsvorsitz ablösen.

Der Blick zurück auf 1982, "das schlimmste Nachkriegsjahr des deutschen Einzelhandels", ist für den Vorstand nicht ganz so schauerlich, wie es der Dividendenausfall vermuten läßt. Zwar läßt sich aus fast halbiertem Betriebsergebnis von 46,8 (85,3) Mill. DM bei gleichzeitigem Anstieg der Mieteinnahmen auf 51,6 (47,3) Mill. DM (ohne Kostenerstattungen der Kooperationspartner in den Horten-Häusern) unschwer ablesen, daß das reine Warenhausgeschäft in den 57 (56) Filialen erstmals leicht in die roten Zahlen geriet.

Aber dem stellt der Vorstand

denn doch die Tatsache entgegen, daß der aus den Kraftakten der Rationalisierung und Umstrukturierung des letzten halben Jahrzehnts gewonnene "Ertragssockel" trotz Rückgangs von Umsatz und Handelsspanne einigermaßen stabil geblieben sei: Der Cash-flow (nach Steuern und vor 1981er Ausschüttung) habe sich nur auf 89 (92) Mill. DM vermindert. Mit rechtlich möglicher Manipulation am Sachanlage-Abschreibungsvolumen, das mit 89 (92) Mill. DM seinen Gipfel erreichte, hätte man durchaus annähernd den Vorjahresge-

Dieser Versuchung zum Ausfüllen eines Ertragslochs ("da beginnt ein Teufelskreis") habe man widerstanden. Und obendrein die Substanz auch aus Buchgewinnen bei Immobilienverkäufen so gestärkt, daß nun 507 (465) Mill. DM Eigenmittel die ansehnliche Bilanzquote von 36,8 (32,9) Prozent erreichen.

Dies ist Stärkung für eine bessere Zukunft, die Hebbering nun seit Anfang 1983 im Umsatz und Ertrag mit der lang erwarteten Wende anbrechen sieht. Im Rumpfjahr 1983 wurde bei 7,7 Prozent Umsatzplus ein deutlich positives Ergebnis erzielt, das aus steuerlichen Gründen durch 17,6 Mill. DM Abschreibungen auf einen kleinen Gewinnaus weis von 1,2 Mill. DM reduziert wurde. Bestes Indiz für die gestärkte Ertragskraft: Der Cashflow lag bei 17,2 Mill. DM. "Rechnet man das vergröbernd auf ein volles Jahr hoch, so ergibt sich nahezu der Cash-flow von 1980, als wir eine Dividende von 9 Prozent

Anlaß zu solcher positiven Hochrechnung gibt dem Vorstand der
Verlauf der ersten fünf Monate dieses Jahres. Ein Umsatzplus von 2,4
Prozent, das über dem des gesamten Einzelhandels und besonders
des Fachhandels lag, verbesserte
Handelsspanne bei Senkung der
Personal- und Sachkosten um 3
Prozent und (bis Ende Juni) eine
Verbesserung des Betriebsergebnisses um 24 Mill. DM.

Positives erwartet der Vorstand, der im laufenden Jahr nur 44 Mill. DM investieren will, auch in der Finanzierungsrechnung mit weiterhin deutlicher Senkung des 1982 mit 36,8 (42,3) Mill. DM noch relativ hohen Zinsaufwandsaldos. Man sehe die Zukunft der Horten-Häuser bei der betonten Herausstellung der weniger preissensiblen Sortimente mit breiter Angebotspalette in Marktnischen und Trendwarengruppen, "die andere Großanbieter vernachlässigen". Dies auch als Antwort auf die sich immer mehr zusammenballende Einkaufsmacht von Handelsriesen – ein Prozeß, durch den Hebbering

zusammenballende Einkaufsmacht von Handelsriesen – ein Prozeß, durch den Hebbering nachgerade auch den Bestand unserer Wirtschaftsordnung in Gefahr kommen sieht.

| 1982    | +/-%                                |
|---------|-------------------------------------|
| 3 650   | - 0,9                               |
| 6 100   | - 3,2                               |
| 154 600 | + 3,8                               |
| 20 346  | - 4,4                               |
| 72      | -45,0                               |
| 89      | +12.4                               |
|         | (17.0)                              |
|         | (12,5)                              |
|         | 3 650<br>6 100<br>154 600<br>20 346 |

"Einzelhandelsumsatz mit MwSt. und 809 (815) Mill. DM bei Kooperationspartnern; ohne Kooperationspartner; "umgerechnet auf Vollbeschäftigte, Jahresdurchschnitt; "Vorstandsangabe nach DVFA-Formel 0,20 (3,40) DM je Aktie.

## PHILIPS

## Joint venture offen für Dritte

dpa/VWD, Eindhoven
Der niederländische PhilipsKonzern wird seinen gesamten
Produktbereich öffentliche Telekommunikationssysteme in das
Ende Juli vereinbarte Gemeinschaftsunternehmen mit der American Telephone and Telegraph
Company (AT + T) einbringen. Wie
Philips-Präsident Wisse Dekker in
Eindhoven bekanntgab, wird das
Unternehmen mit über 5000 Beschäftigten seinen Sitz in den Niederlanden haben und nach Bedarf
Tochtergesellschaften in anderen
europäischen Ländern gründen.

Als Name für das Joint venture ist zunächst "AT + T and Philips Telecom BV" vorgesehen. Der Vorsitzende der Geschäftsführung soll vom US-Partner gestellt werden. Das Gemeinschaftsunternehmen (beide halten 50 Prozent) wird den Betrieb Anfang 1984 in vollem Umfang aufnehmen. Während AT + T materiell lediglich seine Technologie beisteuert, bringt Philips das Vermögen seines Produktionsbereichs öffentliche Telekommunikationssysteme im Wert von 800 Mill. Gulden (716 Mill. DM) ein.

Die Zusammenarbeit bedeutet nach Dekker eine stärkere Stellung auf dem internationalen Markt. Dekker eine Zusammenfassung der Kräfte und dadurch unterstrich, daß andere europäische Gesellschaften dem Abkommen beitreten können. Philips würde insbesondere eine Beteiligung der französischen Gruppe "CIT-Alcatel" begrüßen.



## Warum dieses Zeichen auch für umweltfreundlichste Hochleistung steht.

Morgensfrüh, kalte Witterung - Sie starten Ihr Auto zur Fahrt zum Arbeitsplatz. An die 10 Minuten braucht der Motor, bis er richtig warm ist.

10 Minuten Fahrt in den weitaus meisten Fällen durch die Stadt, durch Ballungszentren.

Und während dieser Zeit—in der Warmlaufphase – verbraucht der Motor nicht nur zwei-, dreimal soviel Kraftstoffwie normal, er produziert auch entsprechend mehr Abgas.

Und das gerade dort, wo es am problematischsten ist – in den Ballungszentren. Daran wird sich nicht viel ändern, solange Automobil-Triebwerke mit mechanischen Steuerungen arbeiten.

Denn die Mechanik hat nur unzureichende Möglichkeiten, in der Warmlaufphase jeweils nur genausoviel mehr Kraftstoff einzusetzen wie unbedingt gebraucht wird – für guten Rundlauf, gute Gasannahme und ausreichenden Durchzug.

Geben Sie mit dem BMW 745i ein hervorragendes Beispiel für Umweltbewußtseln: Die Computersteuerung des Turbolader-Triebwerks macht das möglich. Bisher war es nicht möglich, bei einem

Bisher war es nicht möglich, bei einem aufgeladenen Ottomotor mit so magerem Gemisch zu fahren.
Konventionelle Motoren müssen

Kompromisse machen, weil mechanische Regelungen der Elektronik unterlegen sind. Was in vielen Situationen ein erheblich fetteres Kraftstoff-Luftgemisch, also unnötig höheren Verbrauch bedeutet. Die Normverbrauchswerte geben im übrigen dazu keine umfassende Auskunft, denn sie werden bei warmem Triebwerk gemessen und sagen deshalb wenig darüber aus, was der Motor in der Praxis tatsächlich verbraucht – z.B. beim Kaltstart und in der Warmlaufphase.

Wer sich für ein Automobil mit modernster Technologie entscheidet, verfügt über ganz andere Möglichkeiten – für sich und

<u>für andere.</u> Zugegeben - so aufwendige und dementsprechend teure Triebwerkssteuerungen wie die Digitale Motor-Elektronik sind heute noch nicht vielen Fahrern vorbehalten (Serie bei BMW 525e, 635 CSi, 732i, 735i, 745i). Aber auch die Umwelt honoriert derart intelligente Einrichtungen. Schließlich zeigt die Erfahrung, daß anspruchsvolle Automobile, bei denen diese neuen Lösungen Standard sind, dann auch den Fortschritt für alle voranbringen. Denn hat sich ein technisches Aggregat erst einmal durchgesetzt, kann man es für größere Stückzahlen auslegen und danach auch für andere Automobile kalkulieren. Dies ist nur einer von vielen Beweisen dafür, daß gerade BMW Fahrer von der Innovationsfreudigkeit bei den

großen BMW profitieren. Und die Gelegenheit, mit gutem Beispiel für Umweltbewußtsein voranzufahren. Die BMW der 7er Reihe.

Kauf, Finanzierung, Leasing – Ihr BMW Händler ist immer der richtige Partner.

Ich möchte mehr über die großen BMW wissen. Schicken Sie mir deshalb bitte die ausführliche Info-Mappe über die

7er Reihe,

☐ die Video-Cassette Die BMW 7er Reihe (Schutzgebühr per Nachnahme DM 15.-) für das System; ☐ VHS ☐ Beta ☐ Video 2000.

☐ Rufen Sie mich an – ich bin an einer Probe-

fahrt interessiert.
Ich fahre zur Zeit folgendes Automobil:

Name
Telefon
Straße
PLZ Ort

Coupon ausgefüllt abschicken an BMW, Abteilung CHC Leuchtenbergring 20, 8000 München 80



Med Lan

Warenpreise – Termine

Etwas schwächer schlossen die Gold-, Silber- und Kupfernotierungen am Montag an der New Yorker Comex. Während Kaffee uneinheitlich aus dem

| Markt ging, not                                             | ierte                                  | Kak                                         | go fester.                                                                               |                                                 |                                                           | Öle, Fe                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Getreide und Getrei                                         | depro                                  | fukte                                       | Kakao<br>New York (S/t)                                                                  |                                                 |                                                           | Henr Yark (a<br>Statstanten f                                  |
| Welpen Chicago (c/bush)<br>Sept<br>De:<br>Marz              | 1. 8.<br>380,00<br>387,50<br>404,75    | 29, 7,<br>372,75<br>390,50<br>398,00        | Sept                                                                                     | 2365<br>2400<br>2400<br>4538                    | 2375                                                      | Matelil<br>New York (c<br>US-Mittelve<br>tan folt Wign         |
| Weizen Winapeg (can. S/t) Wheat Board cd. St. Cawrence 1 CW | 1, 8,<br>236,64<br>243,04              | 29. 7.<br>235,48<br>241,41                  | New York (c/lb) Kontrakt Nr. 11 Sept. Old. Jan. März                                     | 17,50<br>12,05<br>12,47<br>12,90                | 11,27<br>11,65<br>12,30<br>12,75                          | Sojadi<br>Chicago (cil<br>Sept<br>Dki                          |
| Rogges Wirmpeg (cao. \$/1)<br>July                          | geschi.<br>geschi.<br>geschi.          | 131,00<br>137,00<br>140,40                  | Mai<br>Umsatz<br>Isa-Preis fob karibi-<br>ache Hätee (US-crib)                           | 13,12<br>13,450<br>1. 8.<br>10,97               | 13,07<br>14 163<br>29. 7.<br>11,05                        |                                                                |
| Hater Winning (can. \$1) July Obs                           | gtachi.<br>gtschi.<br>gtschi           | 95,00<br>91,60<br>92,40                     | Kaffee<br>Landon (57) Rebasia-<br>Kontrale Sept.<br>Nov.                                 | 1. 8.<br>1845-1848<br>1629-1630                 | <b>29.</b> 7.<br>1651-1653<br>1632-1635                   | Hem York (r.<br>Masins)pp-<br>Schmatz                          |
| Mafer Cheago (chush)<br>Sept<br>Dez<br>März                 | 1. 8.<br>169,75<br>184,00<br>195,75    | 29. 7.<br>164,25<br>178,25<br>190,00        | London (E/I)                                                                             | 1807-1808<br>1885                               | 1607-1610<br>2350<br>1815-1818                            | Chicago (cdi<br>locs fore<br>Choise with<br>4% fr. F           |
| Hals Chrago (edush) Sept Out                                | 330,25<br>335,50<br>345,00             | 321,00<br>325,50<br>336,25                  | Terrankontak Sept. Dez. Mez. Umsakz. Zosker                                              | 1663-1665<br>1860-1652<br>3673                  | 1645-1646<br>1625-1629<br>5478                            | Tadg<br>New York (a<br>top white<br>tancy                      |
| Sersia Wirapeg (can. S7)<br>Juli<br>Ost.                    | 1. 8,<br>geschi.<br>geschi.<br>geschi. | <b>29.</b> 7.<br>100,20<br>102,80<br>105,70 | London (£rt) Robuscher (Bd                                                               | 192,50-193,50<br>202,25-202,50<br>208,00-208,25 | 189,75<br>194,50-195,75<br>204,50-204,70<br>207,00-208,00 | binichEbig<br>yeSter mat. 1<br>Schweine<br>Chicago (cAl<br>Aug |
|                                                             |                                        | 29. 7.<br>125,01<br>125,80<br>124,11        | Umstit: Piteller Singapur (Straits- Sing - Szitto (m) Schw. Sarayugk spez. weller Muntok | 3084<br>1. 4.<br>247,50<br>360,00<br>365,00     | 4427<br>28. 7.<br>347.50<br>360.00<br>365.00              | Caicago (criti<br>Aug.                                         |

|   | Gengeeselt<br>New York (c/fe)<br>Sept                           | 1. 8.<br>117,85<br>115,30<br>110,20<br>109,20<br>109,20            | 29. 7.<br>117,75<br>115,25<br>110,16<br>108,80<br>108,80    | - |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|
| I | Öle, Fette, Tie                                                 | rprodukte                                                          |                                                             |   |
| l | Erdentiël<br>New York (c/let)<br>Statstanten fob Weak.          | 1. 2.<br>36,50                                                     | 29. 7.<br>35,98                                             |   |
|   | Mew York (c/fb)<br>US-Hittshuststar-<br>ten fob Werk            | 22,60                                                              | 21,50                                                       |   |
|   | Sajadi<br>Chicago (chi) Aug<br>Sept<br>Okt<br>Daz<br>Sajadi Aug | X.5<br>X.5<br>X.5<br>X.5<br>X.5<br>X.5<br>X.5<br>X.5<br>X.5<br>X.5 | 23,35<br>23,53<br>23,53<br>23,55<br>24,55<br>24,20<br>24,20 |   |
|   | Stementocaldi<br>New York (cfla)<br>Masinippi Tal               | 27,00                                                              | . <b>2,3</b>                                                | J |
|   | Schwalz<br>Chicago (cital)<br>hop lose<br>Choice while hop      | 18,00                                                              | 17,50                                                       | E |

| <u>-</u> -                                             | ROKSEN            | UL                                   | M                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| nin<br>hittes (call)<br>hittes and, school             | 1.6.              | <b>21</b> 7.                         | Wolle,                            |
| her Northern<br>The airks, schwere<br>Her Northern     | 85,05             | 60,00                                | Hew York<br>Restrate M<br>Che.    |
| ahahaa.                                                |                   | 51,00                                | The second                        |
| MERCO (CENTRAL)                                        | 779.69            | 698.08                               | 1862<br>186                       |
| hr                                                     | 734,00<br>734,00  | 709.00<br>707.00                     | 2                                 |
| 7                                                      | 768,500<br>781,00 | 730.00                               | (cft); (So                        |
|                                                        | 788.00<br>782.00  | 752,50<br>761,00<br>768,50           | TOTAL RESIDENCE                   |
| ascholt<br>icano(Saski)                                |                   |                                      | Lord, (Na<br>Kasaz, Ik<br>Aug.    |
| <u> </u>                                               | 204,00<br>206,00  | 197,50<br>199,00                     | Ass                               |
| İ                                                      | 207 S0<br>213,79  | 199,00<br>201,50<br>210,50<br>214,00 | Dec                               |
| 7                                                      | 215.00<br>219.00  | 210,50<br>214,00                     | Water of                          |
| need                                                   | 222,48            | 216,00                               | Rectalix (F<br>Kerossogu<br>Olic  |
| ang. (can. 50)                                         | 1, 8.             | 25.7.<br>31.00<br>325.50             | There                             |
| ncago (climal)  If  If  In  In  In  In  In  In  In  In | gageti.           | 312,00                               | Micz<br>Md<br>Limentz<br>Tynchus: |
| w York (e/lb)                                          | 1.3               | 25.7.<br>44,50                       |                                   |
| CHANGE OF STREET                                       | 40,80             | 44,30                                | Watte Syde                        |

| , Fasera,                            | Sinks                                              | MK .                                                   | Majaysia (mal.                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| te<br>k (cili)<br>lir. 2             | . 1.4                                              | 29.7.                                                  | Air. 1 RSS inco                                                                                                                                    |
|                                      | 10,20<br>61,25<br>81,86<br>22,25<br>81,84<br>75,20 | 78,65<br>79,50<br>80,60<br>31,00<br>81,19<br>76,32     | Sept. Nr. 2 RSS Aug. Nr. 3 RSS Aug. Nr. 4 RSS Aug. Touristz: raing Julia Lourist (# BWC                                                            |
| ik Mar York<br>indepets<br>i-dimensi | 98,50                                              | 38,90                                                  | BND                                                                                                                                                |
| ind, chiji<br>k. Z                   | 1. 2.<br>465-450<br>446-451<br>448-451             | 29. 7.<br>446-450<br>448-451<br>447-440<br>128         | Erläuter:<br>Magne-Angabe<br>= 9,4536 kg 1                                                                                                         |
|                                      | 1. 8.<br>geneti.<br>geneti.<br>geneti.<br>geneti.  | 29. 7.<br>45.25<br>45.00<br>45.00<br>45.00             | Westfeld  [DM js 100 tg]  Mat State Loog Institut, Mona<br>detting, Mona Zink: Rasis Loo Institut, Mona delicit, Mona Anticol, Mona Procise, Penis |
|                                      | 1, E.<br>gathi<br>gathi<br>gathi                   | 29.7.<br>50.0-588.0<br>502.5-883.0<br>508.0-880.0<br>0 | NE-Meta<br>(DM is 100 to)<br>Settratymosis                                                                                                         |
| der (S/S)<br>Septime<br>se 3 kmg     | 1. 8.<br>670,88                                    | 25. 7.<br>670,00                                       | (DEL-Hottz)*) .<br>Mei is Kabele<br>Alexandrian                                                                                                    |



| И  | (Linkship) without many                                                                                                   | ш   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Į  | Deutsche Ale-Gusteglerungen  (Phile 197 ha): 2.4. 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 201 302 104 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 |     |
| 1  | ## 1. B. 1. B.                                                                                                            |     |
| 1  | 301-364 . 361-362                                                                                                         |     |
|    | 181 205 354 355 354 355 354 407                                                                                           |     |
| ł  | 394-67 38-407<br>182-233 408-512 407-412                                                                                  | ŀ   |
| 1  |                                                                                                                           |     |
| ۱  | 5 to mak                                                                                                                  | 1.4 |
| ٠, | Edelmetalis 2.4. 1.8.                                                                                                     |     |
| 4  | Platte (DM je g)                                                                                                          | 1   |
|    | Basin (Int is in Februaria) 25.500 35.500 35.500 35.500 35.500                                                            | 1   |
| ı  |                                                                                                                           | 1   |
| 1  | Balle (Call le le Televisio), *                                                                                           | H   |
| η  | (Basic Lood, Friday) Degman-Velor. 35 830 35 830 Filestrature . 31 760 54 750                                             | П   |
| ł  | Filebreamain                                                                                                              | Ŀ   |
| Į  | Sold (Facilities State                                                                                                    | Н   |
|    | "least) (Did je lig) 35-56 35-825                                                                                         |     |
| ł  | Office /                                                                                                                  | Ľ   |
| I  | (Divi je jeg Feinsilber)<br>(Bisis (pad. Fising)                                                                          | ŀ   |
| ı  | THOUSE-LIKE THE HOST IN THE LAND                                                                                          | ľ   |
| I  | Financia (198.00 998.70 Vacatoria (1977.90 1074.80                                                                        | ľ   |
| ŀ  |                                                                                                                           | 3   |
| 1  | Internationale Edelmetalle                                                                                                | 1   |
| 1  | Looden 2. L.                                                                          | 1   |
| Į  | 10.30 48.75 413.25<br>15.00 76.25 411,25                                                                                  | 1   |
| 1  | Zarich colores                                                                                                            | 1 3 |
| 1  | Parks (F1-lag-Barnian)                                                                                                    | 1   |
| Ì  | Silber (of elemen)                                                                                                        | 1   |
| ١  | - 1 0 FC 0 0 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1                                                                            |     |
| ١. | ** BIN 05 798.40                                                                                                          | 1   |

Zian-Preis Penang

| ea .              | fr Handlerps<br>Product Pleas   | 146.20-149.00                  | 149,00-151                |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1. B.             |                                 | 130.00                         | 'E                        |
| 1-362             | Silber (oferenati               |                                | (132                      |
| 354               | Ang<br>Sept                     | 1179.50<br>1185.00             | 、 1:35                    |
| 9-401<br>17-412   | * OEZ                           | 1245.00                        | 1217                      |
| 1 14              | 100                             | 1231,30                        | 1233                      |
| : .               | Management of the second        | 1252_90<br>1274_60             | 125                       |
| 1. 8.             |                                 | 1206.30                        | 1,398                     |
| 39,45             | Service and a service of        | 30 000                         | 30 0                      |
| -                 |                                 |                                |                           |
| 35.990            | New Yorker                      | Meta Ilbön                     | S <del>C</del>            |
| <b>5</b> 100      | Taple (cit)                     | 1.8.                           | 29.                       |
| -                 | Att                             | 75,10                          | 76,                       |
| 5.00              | Dez                             | 75,85<br>79,10                 | 75.                       |
| 7 700             | All management                  | 79.65                          | 79.                       |
| 7 600             | M62                             | ₹ <b>7.2</b> 0                 | 81                        |
|                   | Marine manager                  | 82.40                          | 92                        |
| 5 <b>825</b>      | Urrantz.                        | 17 900                         | <b>83</b> .<br>21 0       |
|                   | , URBIZ                         | . 11 000                       | 2.0                       |
| - 1               | 1 andanas São                   | dell'h#me                      |                           |
| 22,10             | Londoner Me                     | •                              | • •                       |
| 98, 10<br>174, 86 | 'Alembian (Ct) -                | 22                             | 1.<br>1014.9-10:5         |
|                   | 3 Monte                         | 1045 0-1025 5                  | 1041 5-104                |
| 4                 | Blai (E/t) Kassa                | 203 (0)-263.50                 | 260,56-261                |
|                   | 3 Moses                         | 273,00-273,50                  | 270,00-271                |
| 1.1.              | Replet                          | :                              | •                         |
| 11.25             | Highestratic (EA) makings Nasse | 1116.6-1117.0                  | 11186-1119                |
| escil.            | 3 Month.                        | 1141.0-1141.6                  | 1138.0-1139               |
| 7 300             | aborrie Katate                  |                                | 112.50-1113               |
| ابتد،             | 3 Morale                        | -                              | 1134,5-1135               |
| 79,70             | Keese and a second state        |                                | 1075,0-1077               |
| 18,40<br>18,85    | 3 Monate                        |                                | 1102 0-1154<br>518,50-519 |
| 9.5               | Zink (E/C) Kases                | 513,00-514,00<br>528,50-529,00 | 534,56-535 i              |
|                   | Zine (E/ti Katti                | 8560-8565                      | 3595-36                   |
| 3.7.<br>17,45     | 3 Monate                        | 9653-8656                      | 3663-26                   |
|                   | Carricitor (CA)                 |                                | 390-39                    |
|                   | S.F.)                           |                                | 200-10                    |
| 87,20 L           | (\$/[-Bab.)                     |                                | 75-                       |
|                   |                                 |                                |                           |
|                   |                                 |                                |                           |
|                   |                                 |                                | · 5.                      |

1. E. 41 万 1154页 1 43 加 45 即 45 31 4

## 

## Nährmittelfabrik Georg Berg GmbH

Taletrafie 170 6905 Schriesheim Telefun 0 52 03 / 6 12 27



Wir sind ein mittelständiges, traditionsreiches Unternehmen der Backmit-telindustrie mit marktwirtschaftskonformem Führungsstil. In unserer Ab-satzorganisation halten wir eine Kooperation mit freien

## Handelsvertretern

nteressante Absatzgeblete zu vergeben. Branchenkenminis wünscht, jedoch nicht ausschlaggebend. – Gewinnorientierte

Rufen Sie an, oder schreiben Sie uns unkomptiziert.

#### Suchen Sie

preisginstigen und zuverlässigen Hersteller

## verleimten Fi.-Massivholzplatten?

Weiterbearbeitung wie: Wasserfest verl., Schleifen, Bohren, Imprägnieren, Fräsen, in Folle verpecken, einfache Mitnahmembbel usw. möglich.
Anfragen bitte unter F 8438 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen

#### Bereich: Internationale Luftfahrt

Langiährig im Luftfahrzeughandel und Luftfahrt-Consulting tätiges Unternehmen sucht zur Ausweitung und spezieil zur Übernahme neuer Aufträge Verbindung zu freien Mitarbei-tern, die in führenden Positionen in Wirtschaft, Finanzierung, Verwaltung tätig sind oder waren – zum Beispiel jetzt im Ruhestand lebende Persönlichkeiten, die noch kreativ tätig sein wollen. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Unsere Kontaktanschrift:

Perdata Wirtschaftsberatung GmbH

Abt. Luftfahrt Gervinusstraße 4, D-1000 Berlin 12, Tel. 0 30 / 3 23 29 31

#### NIGERIA

Wollen Sie investieren? Suchen Sie einen seriösen Geschäftspart-ner? Möchten Sie Geschäfte tätigen?

Haben Sie Probleme mit dem Transfer?

Wir kennen den nigerianischen Markt, die vielfältigen Probleme und können Lösungen aufzeigen.

Wir beraten Sie und helfen ihnen gerna.

celeb berztende ingenieurgesellschaft mbH – Trade Department –

Am Hexenpfad 17a Tel.: (0 61 81) 25 40 14-15 Tix.: 4 184 188 lebe d

#### Flachdach — Worldsallo — Garago — Keller undicht? AQUEX-Flüssigfolie 6 DSP, hochelastisch, wetterbeständig wasset dicht, einfach aufstreichen oder spritzen = dicht mit Werksgarantie!

Informationen durch: BYDREX-CHEMIE GMBH, Friedhofstr. 26, D 7980 Revensburg Telefon: 07 51 - 2 22 19, Telex: 732 893

(Ortl. noch Vertreter u. Verlegefirmen gesucht)

#### Partnervermittlung - Branche ohne Krisen

Deutschlands pressebekanntes Institut vergibt Lizenzen auf Franchisebasis einschließlich Know-how, Schulung, Betreuung usw. Sie benötigen ca. 40 000 DM Startkapital; wir zeigen Ihnen den Weg, wie Sie schon im 1. Jahr cu. 120 000 DM Umsatz erzielen.

Ernst zu nehmende Interessentenanfragen an: Tele-Institut Wittler, Friedrich-Ebert-Str. 14, 4800 Bielefeld 1, Tel. 05 21 / 17 41 16.

## **Technische Dienstleistung**

Kaufmann, 40 Jahre, z. Z. Geschäftsführer – 20 Jahre Erfahrung in Verkauf und Service für technische Dienstleistungen – sucht in Norddeutschland für solventen Anbieter

a) tätige Beteiligung on Handelsagentur/Generalvertretung b) Aufbau einer eigenen Handelsagentur/Generalvertretung Angebote unt. P 8445 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

## Freie Handelsvertreter und/oder Vertriebsgruppen

auch als Zweitvertretung, kurzfristig gesucht (keine Versiche rungen oder Zeitschriften), Spitzeneinnahmen. Bedingungen: eigener Pkw und Telefon. Angebote unter A 8565 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

Im Auftrage unseres Klienten, eines Unternehmens im Investitions-güterbereich, suchen wir Verbindung zu Privatpersonen oder Fir-men, die über liquide Guthaben zwischen DM 10 000,- und DM 500 000,- in

4300 Essen

Türkischen Lira (TL)

in der Türkei verfügen. Vertrauliche Kontaktaufnahme über PERDATA Wirtschaftsberatungs GmbH Gervinusstraße 4, D-1000 Berlin 12, Tel. 0 30 / 3 23 80 38 Deutscher Dipl.-ing. (TU) — Stadt- u. Reg.-Plaming. Ex. 1.2 — Neapel — 32 J., verh., zuvert n. vertranensw., Sprachk. Ital., Engl. perf., sucht. Reprisentanz einer guten deutschen Firma m. Außendienst im ital Raum f. langi. Zusammenarbett geg. Grundgehalt u. Provision. Ang. erb. u. PS 48 827 an WELT. Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

47.85 47.85 45.25

Kante hartend Waren aller Art Produktions Lager Exportüberhängen Ulrich Meyer Tel 0 41 76 / 82 38

## 50% (!) mehr UMSATZ

erziehe der weltheste Verküufer mit seine Methode, Kundenzu betreuen. Jeder Betriel Ichnite des auch erzielen! Wie? Fragen St en bei CADICS, 45 Enen 15, Naderwenige Str. 48, Tel. 02 01 / 48 00 24

Freizeit-Bedarf GmbH im Raum Düsseldorf libernimmt Vertretungen och onterrebiedliche Sortimen. Produkte der Angebote soller m hauseigenen Katalog angebo-ten werden.

Angebote unter A 8233 an WELT Verlag, Poetf. 100864, 4300 Easen Büroservice Wetzier Ihr Partner, wenn es um Ihre Repräsentanz in Hessen geht. Tel. 06441/32511

sucht Produzenten u. Künstle im Bereich Kindermusik, zweck Ausbaus eines eig. Labeis.

Tel: 0 57 31 / 200 10

tiger Hersteller voc Kisten und Verschlägen nland- u. Übersee: im Raum Nordwürtt ht weitere Abnehmer. Antragen bitte unter R 8446 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen

Vertriebspasellschaft f. Steuerbegünst, Immobilien von Objekten im Münchner und Frankfurter Raum v. seriösem

Initiator gesucht. L.B. Baubetreuung GmbH Römerstr. 28, 8000 München 40 Tel 089/345051

Leasinggeseitschaft ecks Neugründung einer Lessing rmitthungs-Agentur mit Know-ho Büromaschinen-Vertriebslessin einem gestandenen Fac J. alt) gesticht. Zuschriften unter N 8510 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Barilner Firms übernimmt Vertretungen und Auslieferungen aller Art. Büro, Austreerungen aller Art. Surv. Fuhrpark, Lagerräume etc. vor-handen. Angebote an IVG, Fech-nerstr. 24, 1000 Berlin 31, Tel. 0 30 / 87 70 63.

Wir können kurzfristig zu besoz günstigen Konditionen 100 000 Stock Joens (US-Qualităt) simtliche Größen/Anaführungen zur Verfügung stellen. Wir bitten um Kon-taktanfrahme bzw. Muskerunforde-rung mit Kapitalaachweis bzw. Refe-

rung mit Kapitalnachweis bzw. Befe-rent gewein der der der der Gro-dier ca. 20 000 Reifen (neu) jeder Grö-die eines internationalen Markenfahri-lentes – Eindiffinnen niche oben. Koptakte bitte an Pardata – Wirtschaftsburstungs Gmidt Geweinungs. E. D. 1000 Reife 13 Perdata – Wirtschaftsborntungs Gmidd Gerytumetr. t. D 1600 Berlin 11 Telefon 0 30 / 3 29 15 48 bew. 3 23 30 38

Hydraulik/Kfz-Teile ucht noch einige namhafte Werks-vertr, für den Großraum Köln. Bhain-Hydraelik Kfz-Teile/Hydraulik, Werkstatt und Industriebedarf, Liebigstr. 198,

5 Köln 30, Tel; 02 21 / 55 80 91

Dynamische Vertragspartner für den bundesweiten Aus

**Tauschhandels-**Organisation Bei Eignung tätige Beteiligung, Ge-bietsschutz u. eig. Vertreterstab. Hohe Ger Hohe Gewinnerwartung: USA-Euwedt: W = 125 % Bewerbung unter: W 444 an WELT-Vering, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Technische Gebäudeausrüstung

lottestara (Sri) ngl. Herk. (27 ...

Resterolera (551) jegi. Herik. en Tynik

Klima-Käite-Regeltechnik — Planung — Ausführung — Bauleitung — Abrechnung. Dipl.-Ingenieur - Ende 30

mit vieljähriger intensiver ur erfolgreicher Praxis – auch mit Großobjekten – beste Referenen – sucht Zusammenerbe leitende Stellung – mit lei-stungsfähiger Firms, Ing.-Büro oder aufbauwilligem Partner, Großstadt Nordrhein-Westfalen. Ggf. steht Bûro zur Verfügung Detail-Nachrichten - Angebote unter A 8433 an WELT-Verleg Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Dipl.-Physiker
30, ungekilndigt, sucht neue Aufgabe in der Softwareentwickiung, mögl. Raum Hamburg,
Mehri, Berufterfahrung in Konseptionen u. Ausarbeitung von
techn. u. kommerziehen Programmen auf div. Bechnern in
FORTRAN, ALGOL u. BASIC.
Frendsprachen Engl. u. Grunddsprachen Engl. u. Grund lagen Italienisch. Angeb. erb. u. PD 46632 a WELT-Verlag Posti., 2000 Ham burg 36.

Grob., Autenhendel u. Spedition. 23 J. Brot., Türklech pert., Austendeschäftung au, Tätigk. L. In- od. Austendeschäftung au, Tätigk. L. In- od. Austendeschäftung 7 65-46-55, oder Angelotes sont. PB 49 57 an WELT-Verlag, Poett., 2000 Hassburg 36.

Kapitän AK sucht vertramenev. Tätiek, a. Privat-yacht od. Charter, Tal. 0 81 31 / 36 10 51

Chef-Dekorateer J., sucht neuen verantwor-tungsv. Wirkungskreis. chr. unt. FH 46 790 an WELT Verl., Postf., 2000 Hamburg 36.

Bouisgenieur (TH)
Rache, Stedlys wasser wirtschaft
32 J., verh, mehr]. Berufserfahrg,
in Pianung, Aluquistion u. Andtragsubwickig, von Abwasser- u.
Schlammbehandlungsanlasen,
Abfallwirtschaft, engl. u. dinische Sprache, su. neue, vesuntwortungsv. Tätigheit. 
Angeb. erb. u. C 8435 m WELTVerlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Betriebswirt grad.

mgakindigt, sucht i mittleren od.

kielnem Baubetrieb jeitunde Stellung.

Zuschriften erheten unter G 5505 an

NELT-Verlag, Postfach 1900 94, 4300

Essen.

in Sp. 2. Var

Jg. Dipl.-Agraringenieurin Mineralöle mit Fachrichtung Tierproduk tion und EDV-Kenntnisser Kamin, 54 J., werh, Sitz Lübeck, I. Inner- u. Ansend, tätig, gote Ker Ker- u. Industrie-Marketschmie sucht baldmöglichst eine Anstellung. Zuschr. erbeten an: A. Bürvenich, 5300 Borm 3 Bergheimer Str. 20

Jg. Diplose Modedatigment interessanten Witkun, such redaktioneller Art.

## Tal. 949/各位36

mbetriebswirt grad, 2 Jahre, ledig, ortsungebunden sucht neue Perspektive im Be-reich Banken/Versicherungen oder privater Wirtschaft. Angebote unter Y 8431 ar WELT-Verlag Postfach 10 06 64

Diplomingenieur (FH)
Jahri at, Diplom 1983, PH Milital
cht ortgebunden, sucht Antargestufe
sch betrieset, Berufserfahrung du
Miterbeit im vilkerfichen Bibro.
gebote unter B 8454 im WELT-Veri
Postfach 10 08 84, 4800 Essen.

Hausciano/Wirtschafterii Wer sucht Hilfe und Rat einer erfah nen 49 jahr, Hans- v. Geschäftsbran,

#### Arbeitsbeseisterter, flexible

Maschinenbay-Meister Jahre, mit hangi Audandserf in versch. Bereichen, z. Zt. als ontein im Turbinenbau im In- und Ausland tätig, gute Kenntnisse auch in Ollydraulik, sucht neue interess. Aufgabe im Ausland, mogl-mit Familie.

Angeb. unt. E8437 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Dipl.-Physiker

Mathemat Physik 34 z Z Ent-wicklung/Qualitätzsicherung elektr/elektromechan/elektron. Vertrieb. Angeb. v. D 8436 an WELT-Ver-ing, Posifisch 10 08 84, 4300 Essen

Anf. 40, unabh, Sekretariaiseri, engagiert, gute Engl.-Kenntn. u. engi. Steno, z. Z. bei Großbank in ungekünd. Stellg., such mit Sachbearbeitungsaufgaben betraut, su. vertrauensv. Tätigkeit in Bank, Handel o. Industrie, Raum HH. Angeb. u. PE 46 633 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg 36.

#### DipL-Yolkswirt

Sperkasse im Bereich innenrevision und Kreditkashbearbeitung sucht Po

Unsere Zeitungen kommunizieren mit dem Außendlenst des Unternehmens. Wir suchen junge Redakteure, die bereits Wissen, was

# .etungmachen

heißt. Und sie sollten wissen, wie Zeitungen Verkäufer unterstützen, informieren, mitreißen. Auch komplizierte Sachverhalte müssen leserfreundlich aufbereitet sein.

Konzeption bis Auslieferung - alles aus einer Hand

Wersicherungsfachkenntnisse sind nicht unbedingt erforderlich.

Wenn Sie diese Aufgabe reizt, bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Unterlagen bei Herm Kersting, Personalabteilung, Überseering 45, 2000 Hamburg 60.

#### Selbständige Existenz

Moderne Ehe-/Bekanntschaftsanbehnung aucht geeignete Das men und Herren für die Emrichtung einer Filiale Kapital ab DM 6000,- erforderlich, Nebenberuflicher Start möglich.

CPA, Postfach 11 84 41, Fin. 13

FISHER

Fisher Controls ist ein auf dem Weltmarkt führendes Unternehmen der Prozefautomatisierung mit über 10000 Mitarbeitern in 50 Werken und Prozeflautomatisierung mit uber 10000 miem schweites übekenloses Niederlassungen in 13 Ländern. Dazu kommt ein weltweites übekenloses Netz von Verkaufe- und Servicezentren.

Seit 1980 ist PROVOX, ein dezentralisiertes Prozeß-Leitsystem auf Mikroprozessorbasis, auf dem Markt.

Für die Software Erstellung und die Implementierung in Anlagen der kontinuierlichen und diskontinuierlichen Verfahrenstechnik suchen wir zum 1. Oktober 1983 oder später Diplom-Ingenieure TH/FH als

## Systems-Software-Ingenieure

Erforderlich sind eine Ausbildung in den Bereichen Informations-, Nachrichten- oder Automatisierungstechnik sowie Kenntnisse auf den Gebieten der Prozeßautomatisierung mit dezentralen Prozeßleitsystemen, der Regelungstechnik und der Programmierung. Berufserfahrung, ein hohes. Maß an Selbständigkeit, Einsatzfreudigkeit sowie gute englische Sprachkenntnisse sind weitere Voraussetzungen. "

Wir bieten die Leistungen eines fortschrittlichen Unternehmens. Bewerbungen erbitten wir an:

Fisher Controls GmbH Sunvic Regler GmbH

Albertus-Magnus-Strafe 11 D-5650 Solingen 19

Telefon (0 21 22) 386-0 Telex 6 514 832 fcs d.

# Frochlöffel

事者 机工作用 化化二氯甲二氯

Kochlöffel zählt in der Bundesrepublik zu den größten Unternehmen auf dem Sektor Schnellrestaurants. Gut 110 Filialen werden momentan von 8 Niederlassungen betreut. Die Expansion geht weiter, Diese wichtige Position wollen wir neu besetzen:

## Leiter der Niederlassung

Das erwartet Sie bei uns:

ein verantwortungsvoller, interessenter Aufgabendie eigenständige Verwaltung von ca. 10 Filialen in

ebenso vielen Städten Personalführung und Filial-Kontrolle ein eigenes Büro mit entsprechendem Personal - ein neutraler Firmenwagen, der auch privat genutzt

ein gutes Gehalt, das sich aus hohem Fixum und elner vom Ergebnis abhängigen Tantieme zusam-

Ausgestattet mit zahlreichen Kompetenzen sind Sie in dieser Position direkt der Geschäftsleitung unterstellt. Das erwarten wir von ihnen: eine gute kaufmännische Ausbildung

grundsätzliche Erfahrung in der Leitung von Filla-len, unabhängig von der Branche die Fähigkeit, Mitarbeiter zu motivieren

- Organisations- und improvisationstalent Es ware ideal, wenn Sie im Ruhrgebiet (in oder um Dortmund) wohnten. Schicken Sie ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit handgeschriebenem Lebenslauf bitte direkt an unsere Lingener Zentrale, zu Händen Herm Lorenz. Alles weitere wird er in einem persönlichen Gespräch



Kochloffel GmbH & Co. KO Personalabteilung -Postfach 16 20 4450 Lingen 1



A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A SECURIOR TO A

tane :

De II

) | W

Marie V

A ALICA

\*\*\*

production of

M Ma

8 dyl -80 ( 10 dgl, 82 51) dgl, 82 8 dgl, 82 77- dyl 83

Bundespost

18-83 100,756
5-58 98.7
967 100
107.7
5-68 109.7
5-68 109.7
5-90 98.2
1290 102.56
1047 102.56
1048 102.56
1048 100.5
262 100.5

200 270 20,1 20,95 102,96 102,96 90,250 102,50

7% Brieflan 7 8 dgl 72 7% dgl 83

100,150 100,56 22,4 102,5 102,5 102,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,

1148 1148 1148 1148 1148 1148 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758 1100,758

N 6 Shebuder Pf 41.
She dal. Pf 57
She dal. Pf 57
She dal. Pf 58
7 dal. Pf 58
7 dal. Pf 58
7 dal. NS 40
7 dal. NS 40
7 dal. NS 51
8 dal. NS 51
8 dal. NS 51
8 dal. NS 13
8 dal. Pf 40
8 dal. Pf 100
8 Mantla BP 350
8 dal. Pf 100
8 Mantla BP 350
8 dal. Pf 101
7 dal. NS 158
8 dal. NS 158
8 dal. SS 159
8 d

Sonderinstitute

Industrioanleiben



| lmmer-                                                             | 5 Galtamb. 64                                                                                                                         | 99,26                                                               | 90,26                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| rici ca<br>20, bei<br>and der                                      | 6 HEW 56<br>5% 601. 62<br>7% 601. 71<br>7% 601. 71                                                                                    | 98,86<br>95,66<br>98,86<br>98,86                                    | 99,83<br>95,86<br>98,7<br>99,88                                        |
| o oine<br>ron mit<br>ndert.                                        | 43v Hurpen 50<br>6 Hoeding 64                                                                                                         | 1850<br>00,25G                                                      | 1825<br>28,25                                                          |
| 1. 8.<br>97.5G<br>100,76                                           | 6 Hornch 64<br>7% day, 71<br>7% Karstadt 71<br>7% Kasthof 71<br>7% dayl, 71<br>7% dayl, 75                                            | 99,05<br>996<br>99,25<br>99,25<br>99,256                            | 99.05<br>996<br>99.25<br>99.25<br>99.25                                |
| 886TG<br>786<br>93,56<br>93,56<br>95,56<br>92,56<br>92,56          | 7% 105ciour W. 71<br>8 dgl. 72<br>8 Kopp 84<br>6 Llode 64<br>5 Management 50<br>8 Management 50                                       | 90,5<br>90,5<br>90,56<br>99,256<br>97,86<br>97                      | 90,7<br>90,56<br>99,56<br>99,256<br>97,86<br>981                       |
| 96,56<br>101,256<br>100,258<br>1048                                | 8 1665; 52<br>6 dgl. 61<br>8 dgl. 62<br>6 Občen, Kruiz, 64<br>514 Obs.Bayli, 58                                                       | 98,1G<br>98,1G<br>95,20<br>93,256<br>99,856                         | 98,16<br>98,16<br>95,36<br>93,256<br>93,866                            |
| 105G<br>775G                                                       | D 8 Rat. Vella, Sek. 66 ·                                                                                                             | 96,56                                                               | 96,50                                                                  |
| 100,856<br>95,96<br>105,356<br>98,35<br>99,33<br>94,156<br>104,456 | F 536 781.18 day. 58<br>6 dej. 63<br>6 dej. 63<br>5 dej. 65<br>339 FME 58<br>6 dej. 63<br>6 dej. 65<br>74n dej. 71<br>7 dej. 72       | 94,251<br>84,251<br>851<br>94,751<br>94,751<br>100,256<br>94,51     | 94,51<br>94,51<br>95,251<br>99,256<br>94,5<br>94,751<br>100,26<br>96,6 |
| 101,68<br>99,559<br>102,69<br>92,88<br>100,58<br>98<br>94G         | 6 FbldCon. 42;<br>615 dgl. 66<br>52 dgl. 66<br>5 Schowing 71<br>5 STEAG 60<br>6 Tigenen 63<br>715 dgl. 71<br>3 dgl. 72<br>714 dgl. 77 | 966<br>98,88<br>100,5T<br>987<br>99,78<br>99,256<br>100,35<br>97,56 | 986<br>98,75G<br>100,46<br>98T<br>99,7G<br>99,256<br>100,35<br>97,56   |
| 88,56<br>101,1G                                                    | 5 Value 50<br>8 VEW 71                                                                                                                | 100,75                                                              | 99G<br>100.5T                                                          |

Wandelanleihen

| 1975 Bayer Fin 62<br>8% Clar Galgy 75<br>3% Commercials, 78<br>4% Ct. St. Comp. 71<br>10 Houchet 75<br>6% dgl, 79<br>8 Houchet 83<br>7% Jap Syn Rutter 1<br>Missal 82<br>7% Stemens 83<br>6% Wells F, 73 | 50<br>84                       | 40,5<br>610<br>47<br>132,5<br>215<br>49<br>64,8<br>1270<br>280<br>153<br>281 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Options                                                                                                                                                                                                  | anleil                         | hen                                                                          |
| F 8½ BASE 74 m 0<br>8½ BASE 74 m<br>0<br>M 3½ Stumpt 88 m<br>0<br>M 3½ Stumpt 80                                                                                                                         | 142G<br>101,25<br>1941B<br>796 | 142<br>101,5<br>196<br>796                                                   |
| Währung                                                                                                                                                                                                  | anle                           | iben                                                                         |
| F & Brasilen 72<br>8¼ Vapeningen 72<br>9½ dgl. 79                                                                                                                                                        | 99,56<br>94,751<br>99,86       | 99,5G<br>94,751<br>99,86                                                     |
| Options                                                                                                                                                                                                  | ınlei                          | ien                                                                          |
| F 315 Comitic, top.<br>76 mil DM                                                                                                                                                                         | 108,5                          | 1007                                                                         |
| F 31/2 dgl. 78 aQ DM<br>41/2 G F DT, Bk.                                                                                                                                                                 | 86,751                         | 85,5                                                                         |
| 77 ma0 \$<br>4½ dgl. 77 q0 \$<br>7½ Jap. Symth. 82<br>7½ dgl. 82 m0                                                                                                                                      | 122T<br>79,5<br>151G<br>97,86  | 79,25<br>150G<br>87,5                                                        |
| F 6½ Wells F. 73<br>m0 DM<br>6½ dgl. 73 of DM                                                                                                                                                            | 1246<br>96,56                  | 124<br>96,5                                                                  |
| Options                                                                                                                                                                                                  | schei                          | ne                                                                           |
| F SW BASE 74<br>Stumpt 76                                                                                                                                                                                | 59.8<br>11518                  | 58,2<br> 1226G                                                               |
| Wandeld                                                                                                                                                                                                  | nleil                          | 101                                                                          |
| F 5 Bayer 80<br>5 Bay Wa 75<br>H 8 Beleradorf 82<br>F 446 Commercible, 78                                                                                                                                | 101,2<br>1198<br>1716<br>89,35 | 101,157<br>1198<br>1716<br>98,46                                             |

| G      | F & Brasilien 72<br>8¼ Yapentagan 72<br>9½ dgl. 79                                                                                                  | 99,56<br>94,751<br>99,86                    | 99,5G<br>94,751<br>99,8G                              |  |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| G<br>l | Options                                                                                                                                             | anleil                                      | 1en                                                   |  |  |  |
| -      | F 316 Comits, top.<br>76 m0 0M                                                                                                                      | 100.5                                       | 1007                                                  |  |  |  |
| T<br>G |                                                                                                                                                     | 86,751                                      | 26,5                                                  |  |  |  |
| T<br>G | F 31/2 digit. 78 no DM<br>41/2 G F DT Bk.<br>77 no S<br>41/4 digit. 77 oo S<br>71/2 Jap. Symith. 52<br>71/2 digit. 52 no                            | 122T<br>79,5<br>151G                        | 123<br>79,25<br>150G                                  |  |  |  |
|        | 7% agi. 82 a0                                                                                                                                       | 97,86                                       | 87.5                                                  |  |  |  |
| G .    | F 6½ Wells F, 73<br>m0 DM<br>6½ dgl. 73 of DM                                                                                                       | 1246<br>96,56                               | 134<br>96,5                                           |  |  |  |
| 6<br>5 | Options                                                                                                                                             | schei                                       | ne                                                    |  |  |  |
|        | F 8¼ BASF 74<br>Stumpt 78                                                                                                                           | 11518                                       | 58,2<br> 1226G                                        |  |  |  |
| r      | Wandeld                                                                                                                                             | anleih                                      | en                                                    |  |  |  |
| i      | F 5 Rayer 69<br>5 Bay Wa 75<br>H 8 Beleradorf 62                                                                                                    | 101,2                                       | 101,157<br>1198                                       |  |  |  |
| _      | I F AND CHIMPING 74                                                                                                                                 | 171G<br>20.35<br>310                        | 1716<br>98,45<br>315G                                 |  |  |  |
| 2      | D 9 Girmes 74<br>814 ISB 83                                                                                                                         | 13116                                       | 1305G                                                 |  |  |  |
|        | Privatpla                                                                                                                                           | zieru                                       | gen                                                   |  |  |  |
|        | DM-Aucien                                                                                                                                           | deanlel                                     | ben                                                   |  |  |  |
|        | F 8 AK20 54<br>616 dpl. 86                                                                                                                          | 98,5G<br>98,60                              | 98/98<br>98/98                                        |  |  |  |
|        | 616 dgf, 86<br>7% Arbad 83<br>7%-dgl,88<br>9 dgf, 87                                                                                                | 98,56<br>98,69<br>97,57<br>97,256<br>92,757 | 986<br>9849<br>97,57<br>97,256<br>92,757              |  |  |  |
|        | F - RSS. Arrival Std.                                                                                                                               | 94,76,7<br>183/3,75<br>181/2,5              | 94,7/5,7                                              |  |  |  |
| •      | 10 dgl. 88<br>8 Austr. 67<br>814. dgl. 67                                                                                                           | 102,5                                       | 101,2<br>102,5                                        |  |  |  |
|        | F 7% BEC 83<br>5 CF08 84                                                                                                                            | 100G<br>99,67.00                            | 1006<br>99,6/100<br>96,56<br>95,56                    |  |  |  |
| 5      | Str. Estal B4<br>Str. ogl. 85<br>Str. ogl. 87<br>Str. Eugenen St                                                                                    | 96.56<br>96.5<br>96.5<br>91,75-2            | 95,56<br>96,5<br>91,75-2                              |  |  |  |
|        |                                                                                                                                                     | 98.56                                       | 91,75-2<br>98,56<br>1076                              |  |  |  |
| 8      | 10 dgs. 86                                                                                                                                          | 107G                                        | 1076<br>92T                                           |  |  |  |
| 5      | 6% Luthanea 86<br>6 Montanunion 90<br>6% O. Ko. Bt. 84<br>7% Parier-H, 87<br>7% Schweien 89                                                         | 98,756<br>94,256<br>98,56<br>97,56          | 92T<br>98,756<br>92,756<br>98,56<br>97,56<br>98,549,2 |  |  |  |
|        | 7% Pacier-H, 67<br>7% Schweden 89                                                                                                                   | 90,54,2                                     | 4                                                     |  |  |  |
|        | F 6% Webbank 23<br>5% dpl. 25<br>7% dpl. 87                                                                                                         | 99.96<br>99,26<br>98,56                     | 99,96<br>99,26<br>98,5/9,5                            |  |  |  |
|        | 7% dgi. 90<br>9 dgi. 98                                                                                                                             | 97 56<br>102                                | 97.56                                                 |  |  |  |
|        | 51/s dgl, 88<br>7% dgl, 88<br>9% del, 90                                                                                                            | 97.56<br>102<br>1027<br>99-100<br>1056      | 102T<br>99-100<br>1050                                |  |  |  |
| •      | F 6% Webbank 83<br>6% dgl. 85<br>7% dgl. 95<br>7% dgl. 90<br>8 dgl. 98<br>6% dgl. 98<br>7% dgl. 88<br>9% dgl. 98<br>8 dgl. 90<br>11 dgl. 91         | 1056<br>99,25<br>113,56                     | 99-100<br>113,59                                      |  |  |  |
|        | Aresenhanger:                                                                                                                                       |                                             |                                                       |  |  |  |
|        | <ul> <li>Znem steverimi</li> <li>Pi = Plandistole</li> <li>KD = Kommunalobilipato</li> </ul>                                                        | unen                                        |                                                       |  |  |  |
|        | Pf = Plantintele<br>50 = Kommunischiligate<br>IS = Kommunischiligate<br>IS = Intribunchiliteren<br>RS = Rectamichiliteren<br>S = Schuldverschmitzel | netrongen<br>streibungen<br>fundamen        |                                                       |  |  |  |
|        | 5 = Schuldverschmitze<br>(Kuspt ohne Genithr)                                                                                                       | CAN CAN CAN                                 |                                                       |  |  |  |
|        | 8 = Bertin, Br = Brei<br>F = Femidant, H = Hen<br>M = München, S = Si                                                                               | men, D =<br>abug, Hn =                      | Düsseldori,<br>Hannover,                              |  |  |  |
|        | M = Minchen, S = S                                                                                                                                  | helmari                                     |                                                       |  |  |  |

| 132,5                                                | F Alexa                                                                     | 100                                                       | 103asD                                              | M Menn Lynch<br>F McDowel D                                                                        | 120                                                  | 120 6                                                                                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 215                                                  | F Alg. Rk. Hedd<br>F All Hippon Air<br>F Armex                              | 342<br>3.56<br>70                                         | 356                                                 | D Minnesotz M.                                                                                     | 210T<br>568                                          | 151<br>211T<br>5.76<br>2.86E                                                                         |
| 64,8<br>1270                                         | F Am Connend                                                                | 124G<br>167                                               | 72.4<br>1246<br>1686                                | F Meschish Chem.<br>F Meschish El.                                                                 | 2.5<br>4.65                                          | 2,5                                                                                                  |
| 153                                                  | D American Expr.<br>D'Are Molors                                            | 20                                                        |                                                     | F Missui Bk.                                                                                       | 5,85G                                                | 4.6<br>5.050<br>3.96                                                                                 |
| 281                                                  | F Am. T&T<br>F Amer Bank                                                    | 162.8<br>58,7                                             | 576G                                                | F Masui & Co.<br>F Masui Enga.                                                                     | 5,85G<br>3,96<br>1,86                                | 1,550                                                                                                |
| ten                                                  | M. Anglo Arm. Gold<br>F. Anglo Arm.m.D.                                     | 58,7<br>315,8<br>56,5<br>56,5<br>590<br>3,95<br>125,1     | 30,7<br>163,5<br>5766<br>315<br>56<br>57            | F Masur Engal.<br>F Masur O S K.<br>F Masuru EL.                                                   | 9,5                                                  | 9,1                                                                                                  |
| 1142                                                 | F 69L 0.D.                                                                  | 56.5<br>590                                               | 159                                                 | H Mobil Oil<br>F Monsanto                                                                          | 77gaD<br>365G<br>0.37                                | 78<br>356<br>0,37                                                                                    |
| 142<br>101,5<br>196                                  | P Asan Chem.<br>M. Ad., Richfield                                           | 3.95                                                      | 4,05<br>125ex0                                      | F Montesison<br>F Morata                                                                           | 0.37<br>257                                          | 0,37<br>25.51                                                                                        |
| 79G                                                  | H AMES COMES                                                                | 37                                                        | 386<br>76.4-                                        | M Nas Seracond<br>D Nas Wesumaser<br>F Nasshi                                                      | 1386                                                 | 25.51<br>137.3<br>246                                                                                |
| iben                                                 | F Ball Carnets                                                              | 75,8<br>21,25<br>34,2                                     | 121                                                 | F Mestile<br>D Meteo Sec                                                                           | 24,5G<br>5050<br>4.86                                | 24G<br>5050<br>4 8G                                                                                  |
| 199.5G                                               | F Banco de Bibao<br>F Banco de Santander                                    | 18,1<br>17,5                                              | 24,1<br>19,5<br>186-D                               | F Mapon B<br>F Mapon Kolen                                                                         | 15.25                                                | 4,85<br>15.1<br>1,590                                                                                |
| 99,5G<br>94,751<br>99,8G                             | F Banco de Viscaya<br>F Banco Hisp Americ.                                  | 29.5<br>18.1                                              | 3066<br>18.5                                        | F Miggan Shapan<br>F Miggan Yusen                                                                  | 7.6<br>2.56                                          | 7.31                                                                                                 |
| 1                                                    | D Beatrice Foods<br>D Bell Cassada                                          | 69T<br>56T                                                | 1884D<br>3066<br>18.5<br>706                        | F Missan Motor<br>F füsstnin Steel                                                                 | 8.1<br>1.656                                         | 2.66<br>8.26<br>1.556                                                                                |
| 1en                                                  | F Black & Declar<br>F Booling                                               | 526<br>113                                                | 52.5<br>109.5                                       | F Missho - hutu                                                                                    |                                                      | 36<br>181,8                                                                                          |
| 1007                                                 | F Bowaier                                                                   | [93                                                       | 9.1<br>15,8                                         | F Horsk Hydro<br>F Horson Skroon<br>H. Öcc. Patrolasm                                              | 183.3<br>866<br>62.5<br>1851<br>5.6<br>126           | 87G                                                                                                  |
| 86.5                                                 | M Broken Hill                                                               | 16,05<br>23,7                                             | 24,3<br>12,95                                       | D Oce v d. Govi .<br>F Oliveth Vz.                                                                 | 1851                                                 | 63,6<br>1851<br>5,55<br>12,2<br>31,4<br>17,5<br>48,8                                                 |
| 123                                                  | F Bull<br>F Can, Pacific                                                    | 12,656<br>103                                             | 103.5                                               | F Chymous Cotical                                                                                  | 126                                                  | 122                                                                                                  |
| 79,25<br>150G                                        | F Canon<br>F Caso Camp.                                                     | 16.4<br>16.2<br>117                                       | 15,8<br>16,8                                        | H v Omragnen<br>F Omron Tatassi                                                                    | 24.2<br>17.556                                       | 17.5                                                                                                 |
| 87.5                                                 | F Caterpillar<br>D Ch. Maskattan                                            | [ 129                                                     | ·118.5<br>129,56                                    | F Paldmed<br>M Pankin                                                                              | 49<br>21.2                                           | 21.5<br>90.7                                                                                         |
|                                                      | F Chrysler<br>M Ciscorp.                                                    | 73.9<br>97.6                                              | 75,7<br>95,8                                        | N Pepsi<br>F Pernod-Roard                                                                          | 91.8<br>2306                                         | 90 7<br>2386                                                                                         |
| 134<br>96,5                                          | F City Investing<br>F Cosa-Cola                                             | 906<br>125                                                | 124_8<br>57G                                        | F Peugest<br>F Philip Morres<br>H Philips                                                          | 56<br>157,50                                         | 157.5                                                                                                |
| ne                                                   | D Colgate<br>F Cors. Gold F.                                                | 125<br>56.56<br>22.5<br>1006                              | 22.5<br>1046                                        | D Phoemx Ass.                                                                                      | 45<br>13T<br>3,168                                   | 13G                                                                                                  |
|                                                      | D Cont. Group<br>F Control Data                                             | 1 1 2 2                                                   | 142.7                                               | F Pereill<br>M Potaroid                                                                            | 3,106<br>71<br>41                                    | 2366<br>57.55<br>157.5<br>136<br>3.05<br>72.2<br>38.9<br>137.1<br>286<br>6.55<br>9.10<br>22.5<br>276 |
| 58,2<br>1226G                                        | M CRA<br>M CSR<br>F Das & Krañ                                              | 13,45<br>10<br>172G                                       | 13.5<br>10.05<br>1736                               | M Prime Computer F Procter & G. D Razzada lumb                                                     | 137.5<br>27.5                                        | 137                                                                                                  |
| ien .                                                | M. De Beess Cons.<br>F Dante Conto.                                         | 26,5<br>9568                                              | 26.5<br>94.5<br>57.5                                | F Rank Org.<br>F Ricon                                                                             | 16.75                                                | 6.55                                                                                                 |
|                                                      | F Disen Sharer                                                              | 59.5<br>282                                               | 1 774 K                                             | F Rio Tinto MA-SL.<br>If Robeco                                                                    | 9,1G<br>22,5<br>273,36G                              | 22.5                                                                                                 |
| 181,157<br>1198<br>1716                              | Al Digital Equipm.<br>M Digney Prod.<br>M Dome Patroleura<br>D Dow Chamical | 170.6<br>12.26                                            | 188,5                                               | E Contract                                                                                         | 289                                                  | 269,5                                                                                                |
| 39,45<br>315G                                        | D Doe Clamical<br>D Dresser                                                 | 91.2                                                      | 168,5<br>12,16<br>88,5<br>62<br>1279                | H Rolinco F Romento F Rothmans Int.                                                                | 171                                                  | 169                                                                                                  |
| 130bG                                                | D DuPont                                                                    | 125                                                       | 1279                                                | H Royal Dutch                                                                                      | 4,45<br>121<br>30                                    | 121.5                                                                                                |
| gen                                                  | M East Drief, Gold<br>D East Air Lines                                      | 新 2<br>255<br>192<br>52.5<br>537                          | 91,7<br>2366                                        | F Sanion Steamship<br>F Saniono Bectho                                                             | 2.66<br>6.51                                         | 4,46<br>121,5<br>30,18<br>2,66<br>6,51<br>16,9                                                       |
| bon                                                  | D East Air Lines<br>F Eastman Kodek<br>F Elf Aquitains                      | 192<br>52,5                                               | 185,5                                               | M. Santos<br>F. Santo Bro.                                                                         | 17,55<br>5.05                                        | 16.9                                                                                                 |
| loec                                                 | D Ericeson                                                                  |                                                           | 1416<br>1416                                        | F Same M.<br>M SASOL                                                                               | 5.46<br>10.85                                        | 5.3<br>5.46<br>10,8<br>145<br>985<br>328                                                             |
| 08.00                                                | D Escent<br>D Escen<br>D Ref. St.                                           | 1976<br>96,1<br>5,25<br>3,85                              | 1986<br>94.9<br>6.3<br>3.7G                         | F Schlemberger<br>F Schr. Alem.                                                                    | 147.5<br>990<br>330,5                                | 965                                                                                                  |
| 97,57<br>97,256<br>92,751                            | D Rut St.<br>D dgl. Vz.<br>F Fessider                                       | 1.25                                                      | 1.76<br>1.76                                        | F SCHW. Deliniversity                                                                              | 330,5<br>110,3                                       | 111.9                                                                                                |
|                                                      | D Feons                                                                     | 306                                                       | 300                                                 | F Selvu Stores<br>F Selvau Prelati,                                                                | 76                                                   | 76                                                                                                   |
| 94,7/5,7<br>103/3,75<br>101,2                        | M Ruce<br>O Food                                                            | 588<br>161                                                | 55.7<br>180.5                                       | H Shell 7 & T                                                                                      | 41G<br>21,9                                          | 416<br>22.5<br>756<br>1.99<br>1477<br>17.5<br>172.5<br>1846<br>6.51                                  |
| 102,5                                                | F Fullisa                                                                   | 5.86<br>13.2                                              | 12,6                                                | D Segar<br>F Sna Vacces                                                                            | 1,99                                                 | 1.99                                                                                                 |
| 100G<br>00r6/100                                     | F General Bestric<br>F General Mining                                       | 137<br>656<br>193                                         | 180.5<br>5.75<br>12.6<br>134<br>656<br>1956<br>7207 | D Solvay<br>D Sony Carp                                                                            | 1,99<br>1451<br>38,5                                 | 37,5                                                                                                 |
| 96,56<br>96,56<br>96,5                               | D General Motors<br>D General Motors<br>D Gen. Shapping<br>M Geny-Oil       | 1923<br>7307<br>170,8                                     | 1956<br>7201                                        | D Sparry Corp.<br>F Squibb                                                                         | 110.5<br>1225                                        | 134                                                                                                  |
| 96,5<br>91,75-2                                      | M GRIDY-DA<br>D Govern                                                      | 1201                                                      | 1/2,/                                               | F Stanley Blac<br>F Stayr-Daimler-P                                                                | 8.51<br>21.6                                         | 8,51<br>21,6                                                                                         |
|                                                      | D General<br>F Goodynaar<br>H Garce<br>D GMOI                               | 78.5<br>115<br>6.50<br>85.5<br>12.36<br>126<br>940<br>135 | 78.3<br>115<br>6.5<br>94.5eeD                       | F Steyn-Dalentor-P<br>F Sussitionro History<br>D Sussitionro Metal<br>F Sussitionro Shoji<br>D Sas | 1,66<br>1,66<br>4,66<br>1136                         | 21,6<br>1,66<br>1,66<br>4,66<br>1136                                                                 |
| 98,56<br>1076<br>927                                 | F Gulf                                                                      | 6.56<br>95,5                                              | 6.5<br>94.5mD                                       | F Symmiomo Shoji<br>D Sas                                                                          | 1136                                                 | 15                                                                                                   |
| 99,750                                               | F Highweld ns. St.<br>F dol. n. St.<br>F Historia                           | 12,36<br>13,6                                             | 19 5                                                |                                                                                                    | 41.5<br>1105                                         | 41.6<br>1130<br>2,36                                                                                 |
| 92T<br>98,756<br>93,756<br>98,56<br>97,56<br>98,59,2 |                                                                             | 135                                                       | 135,5                                               | F Switcher F Taked Kenn M Tandy F Tenence                                                          | 2.51<br>118.4                                        | 119.3                                                                                                |
| 98,59,2                                              | F Homestate<br>M Howek & Sharejhel Bank.                                    | Pies0                                                     | 950<br>133,5<br>89,5<br>36                          | D 10000                                                                                            | 93.5ed)                                              | 105.5<br>94                                                                                          |
| 99.96<br>99.26                                       | F Honestale<br>M Hough, & Shenghel Bank,<br>D Hongovens<br>F 1984           | 33.2<br>320                                               | 20                                                  | O Thomson-CSF                                                                                      | 1051<br>93.5exb<br>466<br>346<br>2866                | 76                                                                                                   |
| 108 4/0 A                                            | M impala Plat, Hold.                                                        | 23,5<br>32,2                                              | 21,8<br>37<br>81,8                                  | D Tolgo Pac<br>F Tolgo Sango El.<br>F Trio Vermond                                                 | 6,05                                                 | 266<br>5.26                                                                                          |
| 97.56<br>109,59<br>1021                              | M Imperio (M<br>F Jess                                                      | 40.5                                                      | 41 ]                                                | F TRUVIAC.                                                                                         | 188                                                  | 7,5T<br>1956                                                                                         |
| 99-100<br>1050                                       | Fint T&T<br>District Fire                                                   | 120<br>8,46<br>78                                         | 118<br>7,86<br>80                                   | D Tocay<br>D Tocaton                                                                               | 4.55<br>4.28                                         | 뿚                                                                                                    |
| 99-100<br>113,59                                     | F takerresii<br>F tzunim                                                    | 78<br>7,56                                                | 1750 I                                              | D UAL<br>H Unigner                                                                                 | 6.05<br>7.51<br>188<br>4.55<br>91.78<br>189<br>175.5 | 118.3<br>105.5<br>94<br>486<br>246<br>256<br>7.57<br>1556<br>4.88<br>4.86<br>4.86<br>4.86            |
| 1110,00                                              | F Japan Line<br>D Jean                                                      | 7,56<br>1,9888<br>7,71                                    | 1.9<br>7.71<br>1.86                                 | F Union Cartado<br>D Unional                                                                       | 386                                                  | 178.5<br>178.1                                                                                       |
|                                                      | F Knommid Kisses<br>F Knommid Street                                        | 1.66<br>1.75<br>129,7                                     | 11.55                                               | F Haged Tenton                                                                                     | 11765                                                | 178,1<br>64,1m                                                                                       |
|                                                      |                                                                             | 1465.7                                                    | 400 7                                               | 88 16-1 6-4- F-4                                                                                   |                                                      |                                                                                                      |
|                                                      | M 10orf Gold Min.<br>F Konsten<br>D XLM                                     | 5,8<br>145                                                | 129,5<br>5,7<br>1450                                | F US Steel<br>M Van Reeks Expl<br>D Vnd-Sterk<br>D Volvo A                                         | 64<br>353.5<br>59,56                                 | 54,1m<br>350,5<br>59,50<br>1956                                                                      |

Ausländische Aktien

## WOHNER IN TITISEE SCHWARZWALD



in since runigen, bedehrten Nobegebiet, in unsittelbarer hale her bei briden und ca. 200 m Entferung von Tittsen, entstehn hisentennungen in messiver und landschaftgenschiedeste Sammiss. Bengefertig 1983: Stemmtentelle nicht Entstehnschernschaft; echtigen Festpreis garnetter, esneih. Tiefgaragenplatz.
Noch tonen wir finen singe Wehnungen zum Tertauf ampaten. 1/2 - 4-1.amer-Wohnungen ab DM 220.000,65.

TITISEE - WOHNBAU - GESELLSCHAFT LIESEL FINNER & CO. HG. 7820 TITISEE - NEUSTADT ERLENWEG 13 TELEFON 07651-8586

#### Wülfrath b. Düsseldorf

bester Innesstadtlage, entstehen nur 7 Einfamilienhäuser von 17 m. mit Einbegerwohming im Bauherrenmodell. Gesamtsud-wand nur DM 379 000,-/DM 3981,- m. wand har has 18 voy, 15m 300, 15m.

Einkemmensteuerersparns sowie MwSt.-Rückerstattung
ichnnerung des 20%igen Eigenkapitals durch Steuermittel mögl.
Beratung und Verkauf: Klaus Steggenaum, Berlindr Ales 48,
4000 Düsseldorf I, Tel. 22 11/8 07 23

MÜNCHEN

Eigeniumswohnung, 100 m², groß-ziigis geschnisten (2-3 Zimmer), fi Stage (Dachgeschoß), Südbalkon, komplett eingerichtet, stilvoll-eie-gamt möbliert, in bester Wolnlage Schwabings, von Privat austrander

gant möbliert, in bester wonninge Schwabings, van Privat zu verkau-fen: DM 600 600, - (Grundwert DM 800 000, - Einrichtungswert DM 100 000, - Garageneinstellpistz DM 20 000, -). Zuschr. esb. unt. R 6354 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Hausmakler

Ring Deutscher

Deutscher Makler

Verein. Hambg.

Hausmakler

von 1897 e. V.

Makler ....

Makler

Verband ...

## Anlageobjekte

... u.d Geschieftsbauger in Bre-V2 \_8 Mio \_ sowie Bj. 1910. 1 5 Mgg. 18-Fananz, Tel.: 04 71 /2 49 12

Renditeobjekte tenneuser numb Bauberren-ten, ab nur DM 218 500,- (2) Angeriger ( a Mietgarantie (!). Forunge Angahl, Verkaud 10 90 74 : 36 56

## ur Anzeigen

OF

## ewerblichen **Taklem** 80

Yohnungsermittlem

ebräuchliche

bkurzungen

## 2900 OLDENBURG

Exhiusives Wolmhaus (Nilie Universität) zu verkaufen Kein Maklert Grundstück 1967 m², Wil 185 m²,
Wolme mit Kaminecke, Köche, Rizimmer, Eiber, Abstellraum, Wirtschaftstaum, sep. Schlaftrakt, 3
Schlaftramer, Bad, 22 sep. WC,
kompl. Sauna mit Schlartim,
Schwimmhalle, Innenhaf mit
Antienkamin.

Keller mit Hobbyraum, reizvolle Kellerbar. VHB 300 TDM Ggt Matkauf mögl. Angebote unter M 8421 an WELT-Verlag Postf 10 08 64, 4300 Essen

## MAKLER :

Ausgewichnete Gelegenbeit, in U.S.-Agrariand au investieren. Ertrag von 50% im S. Jahr gerantiert durch eine führende internationale Bank. Projektierter Gewinn ab 6. Jahr, mid dieser samt bis im 50% jährlich steigen während Jahrzehnten. Erste Investitionsphase bereits termingerecht abgeschlossen. Ideale Kapitalanlage für mittel- und langfristige Benditen. Anfragen aus GLOBE PLAN S.A. M. Mon Repos. 1905. Laussme. Schweiz, Tel. (21) 22 25 12, Telex: 25 185

#### HOLLAND'

HOLLAND
am Pahrwasser nahe, SNEEKEMEER in Oppenhuizensain 1000
m' Grund mit eig, Haten z. verk.;
gut gepflegtes Wohnhatis ni. Genehm. für Perienbew. gr. Wohnzi. 3 Schizi. Kü. WC. Di. Warmzi. 3 Schizi. Kü. WC. Di. Warmzi. 3 Schizi. Kü. WC. Di. Warmzi. 3 Schizi. Kü. WC. Di. Warmtar. gr. steinernes Bootmans m.
Dachboden. VB hd 192,900.—Tes.
60 31 - 21 553 40-66 ed. 30-31 51 53.5 28

Exid. 2-Form. Reliterators Nahe Bremerheven, Nenhan Ka-min, Marmortreppen, Gazage, al Why, ca. 48 m? f Why, ca. 1805 at Grest, 1100 m2, VB.350 000, Exa-BHB-Plasson, Bell. 94 21/13 49 12

The wird mate related the state of the state

Südschwarzwald Holegrund - Schaulneland bei Freibung Elgentumswohnungen 2 und 3 Zimmer, ab DM 130 300

Eigentumswohnungen, 11/2 bis 21/2 Zimmer, Inkl. Garage ab DM 137 600,-

GISINGER WOHNBAU

Nage Control

# Sizi. + Wolm- n. Efizi., Kii., 2 Bilder + umisufender Balkon + 1 sep. ZI. u. Bad. z. B. filr Hausan-gestellte, makiri. 2 Appartem. m. Bad. 2 Garras, beheizbarer Swimming-pool, gr. Garten, VHB DM 300 000; inkl. Emrichtung

B. S. LV. Mohael Gehrokens (Mkl.)
Papeakamp 22 a, 2 Hamburg 52
Tel: 9 40 / 82 55 27

Sanding - Missisters

Ldyfl. pel. Rinchardifenham

5% Zl. Diele, Ed. Bad, Keffer, Cirentralheizung, Wf. 185 m². Fachw., Sprossentenster, Terrasse, Ballieradecke, Grdstek. 1506-2000 m². alter Baumbest. Ortsmitte, verleehrsgünstig, VP Diff. 350-606.

Anfragen: Ruf 0 56 21 / 22 17

Gebr. Stelle, 3676 Niemburg/
Wester,
Nordertorstriftweg 14 6-7 % Zimsen zahle ich ab DM 100 000,- bis 2 Mio. zur 5-10 Jahre. Absicherung Grundschuldtzief, zur Wunsch zuch Bankbürgschaft. Zeschr. u. T 8514 zu WELT-Verlag.

Webs. u. Geschäftsb. i. Top-Lage v. Bocksm-Stadtmitte, Bj. 1965, auf zeitig neuestem Stand renov., ME brutto 255 000.- DM p. a., KP 3.1 Mio. Keine Makkergeb. Zuschr. u. S 8513 am WKUT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Postf. 10 06 64, 4300 East

Janges, dynamisches Presseteam hietet Beteiligung/Abschrei-hangsmöglichkeit für Zeitungs-projekt im südlichen Afrika (deutschsprachig). Mind. 50 000 DM. Zuschriften unter S 8391 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Alten- v. Pflegebeim (isufender Betrieb) zur Pacht zon solventem u. fachkundigem Team gesucht. Zuschr. erb. unt. S 8(25 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Baugrundstück Bangenehmig f. 18 WE m. ca. 975
m³ Wfl. Hegt vor, geeign f. Bauherren-Mod., Lage: bekannter
Nordsecart, Ford, 330 000,-. H. K. L. V. Michael Gehrckens (MCkl) Tel.: 949/826527

#### Gredzigiger Dungalow Name Bad Kreumach (18 km) in Weinbaugemeinde.

Weinbaugemeinde.
Wohnzimmer 59 m² mit Kamin, 3
Schiafr, 1 Ankleider, Küche,
BaldDusche, Gäste-WC., Diele,
gr. Terrasse, Sauna, voll unterk,
Doppelgarage, Komfurtausst, mit
yielen Extras, parkartiges
Grundst, v. 1450 m² mit unverbaubarem Weitblick, sofort frei,
gibistige Finanzierungsmöglichkeiten (Kauf u. Miete), Ksufuneisvorstellungen DM 440 000. xistellungen: DM 440 000,-

6550 Bed Kreuznsch Mannheimer Str. 172 Mannheimer Str. 172 Tel. 86 71 /4 66 66 u. 6 31 35

Marbella (Urb. "Los Monteros") gr. Villa (cz. 252 m² Ges.-Fl.) auf 1130 m² Greist, m. Swimming-pool Garage, genfl. Garten, Süd-tani, Ford. DM 690 000,— (inkl. H.F. IV. Elebsol Gehrelsons (Mkl.) Papenhamp 23 s., 2 Hamburg 52 Tel.: 040 / 52 65 27

## appoint a consultancy firm to perform the development, implementation, and initial operation of a project management system for its highway projects together with related training of Ministry staff.

The project management system will effect administrative and technical controls at each stage of the design process, financial and time controls during project execution and subsequent maintenance: It will also include computer reporting methods suitable for the various levels of management in the Ministry.

The Ministry invites consultancy firms or joint ventures of proven capability and experience to apply for a prequalification questionnaires on or before 8, 11, 1403 / 16, 8, 1983 to:

**Tender and Contracts Department** Ministry of Communications Riyadh / Saudi Arabia Telex-No. 201 616 hiway sj

Applications should be marked "Application for Project Management System" and include a brief and concise resume of the firm or joint venture and their capability of performing the project. Prequalification questionnaires completed with the required information should be returned to this Ministry within a date not later than Saturday, 17, 12, 1403 / 24, 9, 1983.

Any questionnaire arriving after that date will be neglected.

Dr. Hasser M. Al Salloum Deputy Minister of Communication Riyadh / Kingdom of Saudi Arabia

The Ministry of Communications in the Kingdom of Saudi Arabia wishes to appoint a consultancy firm to perform the development, implementation, and initial operation of a meintenance management system for the 30 000 km approx. of paved highways under the Ministry's jurisdiction together with related training of Ministry staff.

The maintenance management system will include the development of maintenance policies, the identification of maintenance requirements through measurement techniques and related systems development.

The Ministry invites consultancy firms or joint ventures of proven capability and experience to apply for a prequalification questionnaires on or before 8. 11. 1403 / 16. 8. 1963 to:

**Tender and Contracts Department Ministry of Communications** Riyadh / Saudi Arabia Telex-No. 201 616 hiway sj

Applications should be marked "Application for Maintenance Management Questionnaire" and include a brief and concise resume of the firm or joint venture and their capability of performing the project. Prequalification questionnaires completed with the required information should be returned to this Ministry within a date not later than Saturday. 17. 12. 1403 /

Any questionnaire arriving after that date will be neglected.

Dr. Nanser M. Al Salloum Deputy Minister of Communications Riyadh / Kingdom of Saudi Arabia

## Pflichtblatt für Deutschland

Die WELT ist Pflichtblatt für Finanzveröffentlichungen an allen acht deutschen Wertpapierbörsen in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart. - W 3402

Wenn ausgewählte Bewerber absagen oder die Ausbildung nicht antreten:

## Lassen Sie keine Ausbildungs-Kapazität verlorengehen - auch in Ihrem Interesse.

Geben Sie mehr Jugendlichen eine Berufs-Chance und melden Sie wieder frei gewordene

Ausbildungsstellen. <u>Ein Anruf bei Ihrem Arbeitsamt genügt.</u>



Arbeitsamt

#### 13% Bankbuch in Dänemark

| Ohne Kündigung            | 9% p.a.  |
|---------------------------|----------|
| 1-mon. Kündigung          | 10% p.a. |
| 2-mon. Kündigung          | 12% p.a. |
| 3-mon. Kündigung 13       |          |
| 12-mon. Kündigung         |          |
| 1-2-jähr.vertragl.Einl.   |          |
| 2-5-jähr.vertragl.Einl 12 |          |
| 11/                       |          |

Warum sollte man sich mit weniger begnügen, wenn man bis 13% p.a.

So einfach ist es Wenden Sie sich bitte telefonisch oder schriftlich an uns, und wir werden Ihnen sofort ausführliches Informationsmaterial zuschicken.



| Max. Einlage (laut den

D.kr. 300.000,-

Währungsvorschriften)

Bendix & Co. Bank-Aktieselskab Filosofgangen 15 DK-5000 Odense C Tel. +45 9 14 41 42

Sie sind immer bei uns willkommen in der Stadt von H.C. Andersen.

#### Privatdetektiv ekannt durch internationale Pres

se, übernimmt Aufträge u. Ermitt-hingen aller Art im In- und Ausland. Diskret und zuverlässig, Tel. tägl. von 14–17 Uhr 02 11/21 85 85

Wer will denn gleich durch die Scheibe gehen? Erst gurten, dann starten! HRE VERKEHRS (B) WACHT



#### Bekanntmachung

Unser Zwischenbericht zum 30. Juni 1983 mit den wichtigsten Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung samt kurzen Erläuterungen ist erschienen und bei allen Niederlassungen unserer Bank kostenfrei erhältlich. Er wird auf Wunsch auch jedem Interessenten kostenfrei zugesandt.

München, im August 1983

Der Vorstand

## Neue Hoffnungen für Aktien

Gestoppter Dollarkurs löste Meinungskäufe aus

DW. – Die Versuche, durch Interventionen einem weiteren Anstieg des Dollarkurses entgegenzuwirken, lösten auf dem Aktienmarkt Meinungskäufe in der Erwortung aus, die Ausländer wirden sich jetzt wieder verstärkt den DM-Papieren zuwenden. Nennenswerte Kaufaufträge aus dem Assland lagen jedoch an der

Für Preussag-Aktien lag weiterhin ein größerer Kaufauftrag im Markt, der den Kurs zeitweise auf S70 DM auf 405 DM. Kromschräge bestand auch bei der Veba (plus 2,50 DM.) Während die Aktien der Deutschen Bank trotz des anhaltenden Gewinnanstiegs vom Halbjahresbericht des Instituts keinen Nutzen ziehen konnten, profitierten Horten von den glüstigen Umsalzzahlen dieses Jahres mit einem Tagesplus von 6 DM. Der Kaufhof-Kurs wurde um weitere 4,40 DM heraufgesetzt. Im Großchemiebereich konzentrierten sich um 5 DM auf 350 DM. Südzucker konnten sich um 15 DM auf 350 DM. Südzucker konnten sich um 15 DM auf 350 DM. Berliner Kindlum 1,90 DM. Heritits Vorzüge und Orenstein lagen geringfügig um 1 DM und Beknal um 10,50 DM auf 350 DM. Berliner Kindlum 1,90 DM. Heritits Vorzüge und Orenstein lagen geringfügig um 1 DM und Beknal um 1,50 DM auf 350 DM. Berliner Kindlum 1,90 DM. Heritits Vorzüge und Orenstein lagen geringfügig um 1 DM und Beknal um 1,50 DM freundlicher.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TIENB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ÖRSEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIE WELT - Nr. 1   | 78 - Mittwoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. Au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gust 1983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | aufende l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Voti                                                                                                                                                                                                   | erung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | en und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Umsät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | Inlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Düese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | abtory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Munc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aktien-Umsätze     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausg. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Scien. Rucke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.8 2.8<br>Süch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20, . 1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Z.E.<br>Stücke                                                                                                                                                                                         | 2.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.8 2.1<br>Solcke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.4 Stücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Disselderi -       | AAR-UNIV F. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08,79 108,79<br>5.46 54,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tree con Care | AEG BASF Bayer Harpsner Harpsner Harpsner Harpsner Harpsner Harpsner Harpsner Harpsner Kaff + Saiz Karstaalt Kauthal Bayer Karstaalt Kauthal Bayer Karstaalt Kauthal Bayer Karstaalt Kauthal Bayer Bayer Bayer Samana Taylosen Vala Signer Schering Samana Taylosen Velo Velo Velo Velo Velo Velo Velo Velo | 71,570,5-1,270,6 154,2-4,5-5-3 154,3-4,5-5-3 154,3-5,5-2-1 370,374,385 105,4-3,5-1 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,5-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 105,4-3,6 | 71.36 31.32 31.32 41844 1191.32 41844 1191.32 41844 1191.32 41845 1191.32 41845 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.32 1191.3 | 71.5-4.6-1-0.4 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3-4-5.506 15.3 | 2300<br>2370<br>2370<br>2370<br>2444<br>675<br>244<br>9475<br>252<br>122<br>122<br>123<br>124<br>125<br>124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128 | 785-1-25-7 184-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 181-15-8 1 | 71 2266 153 8677 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 9750 150 | 90.41/30166 33.82.54.54 38.84.740 38.84.740 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74.57 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82.74 38.82 38.82.74 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 3 | 1 1515 52.5 1446 52.5 1446 52.5 1446 52.5 1446 52.5 1446 52.5 1446 52.5 1446 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 145 52.5 14 | Philips Komes      | Ausz. Posifil. SNI-benta-linky. SNI-benta-linky. SNI-benta-linky. SNI-benta-linky. SNI-benta-linky. SNI-benta-linky. Cotonds Evinterionds Concestro dibl-Fonds V   Delarfonds Delarent Delarfonds Despination Delarfonds Delarfonds Diff-Fonds Diff-Fonds Diff-Fonds Diff-Fonds Diff-Fonds Diff-Fonds Diff-Fonds Diff-Fonds Fonds Relarfonds Diff-Fonds Fonds Fond | 1144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | L [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Z. 1.  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.6.  1.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        | 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 124: [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.E.   Unge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | regelt.Freiverkehr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54.51 52<br>68.31 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38<br>24 85,25+D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K. * 280 288 4 4 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 D Ritgers 65 S Sciences 1.5 D Scheider 1.5 D Scheider 1.6 D Scheider 1.6 D Scheider 1.6 D Scheider 1.7 S S S Scheider 1.7 S S S Scheider 1.7 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H. "11   3508   330   330   330   34   351   36   350   350   351   374   351   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352  | n v n                                                                                                                                                                                                  | 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 128 H Delme<br>118.5 S Dishalo<br>118.6 D Do. 10.<br>91.556 D Do. 11.<br>17 Drüger<br>17 Sung Hn Binb. 8<br>191 D Been. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 220 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 906 20 00 14 A. Alpo 25 506 F Alguest 27 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2, 2   1, 2        | FibgM. Rentervide. Homsonivermational Homsonivermational Homeoniver Homeoni   | 70 90 67<br>127.16 12<br>127.16 12<br>127.16 12<br>128.16 13<br>128.16 13<br>128.16 13<br>138.16 13<br>138.16 13<br>145.10 13<br>147.10 13<br>1 | 2.24 55.3-60 67.45.5 57.65 57.45.5 57.45 53.84 53.84 53.84 53.84 54.76 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 6 |

| H                                                   | 2. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1985   2   2   2   2   2   2   2   2   2 | Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.   1.   2.   1.   3.   3.   3.   3.   3.   3.   3 | ## 79.5G  ## 79. | 97.56                                    | Section   Sect |

| 7,25 dgt. 78<br>6,75 Bardays Ov. 79 98,5 bg 98G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.25 ELF Aquit. 78<br>9,75 Emhart 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91<br>104,5<br>10                                                                                                                    | 1.75G   8.50 dg [ 80<br>8.5   7.50 dg [ 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107,25G 101,25<br>105 104,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,75 dgl. 77<br>8 ind. MK. Japon 78                                                                                                                                                | 15 90T 7<br>15 977 7<br>156 97,356 4                                                                  | 50 Richsenn, Tel. 72 97<br>dgl. 72 11<br>50 dgl. 73 98                                                                                                                                                                                                                | 02,50 105<br>5,79G 1940                                                            | 7,725 dol. 80 19<br>7,875 dol. 80 19<br>7,75 dol. 81 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75 100 20 7 3 3 7 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                   | Petrol Mess. 76 99,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97.65 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dgl. 90<br>dgl. 90<br>75 Swar, inv. 92, 72 99G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 100,75 6,75 Ve                                                                                                            | gl. 52<br>Hishams 48 100<br>100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100G WEE                                                                                                         | LT-Ummtrinder von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. 8.: 2224 (2622)                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ausland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conseri Foods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l                                                                                                                                    | 27. 7.<br>4. % Snoer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.8. 29.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Harris Winter See                                                                                                                                                                  | 1.8. 29.7.                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.8. 29.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ordam                                                                                                                             | То                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | irich                                                                                                                        | Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | drid                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | uris                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ceneral Foods Ceneral Motors Gent T. & E Gestry Off Goodyeorise Goodsch Groca Gulf Oil Hollburton Newtest Pockard Homestalus Horseywal Int. Horvester Int Tel. & Tel. Int. North, Inc. Jan Wolser J P. Mingen Th Corp. Liston Inquestries Lockheed Corp. Lower Cor | 15 4.125 6.25 7.15 6.35 7.15 6.35 7.15 6.35 7.15 6.35 7.15 6.35 7.15 6.35 7.15 6.35 7.15 6.35 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.1 | 27,615<br>17,375<br>28,50<br>11,875<br>Abhttbi Paper<br>14,73<br>Alcon Abs.<br>12,2<br>12,2<br>14,7<br>Bt. of Morsival<br>17,30<br>Bt. of Nova Scot<br>8,6<br>Bt. of Nova Scot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.05 17.25 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 |                                                                                                                                                                                    | 1.8. 29.7.<br>142 144<br>27,00 21,25<br>119 118<br>147 149                                            | Gulmess Howier Stideley CI Lind. Imperial Tobacco Loych Bork Lorisho Maries & Speecer Midland Sonk Not, Westminster Pleasy Rechtt & Colman Rio Tinto-Zinc Bustenburg Plat. \$ Shell Tramp. Those Ten Tube Investm. Luffered Wickers Woodworth Pleasecial Times  Migai | 47.55 42.72 113 310 310 310 310 310 310 310 310 310                                | ACF Holding Alaxo Ala, Br., Nederl. Anner Bank Berkert Berkert Berkert Berkert Bursen Bürrnen Desseon Gelt Broodes Gelt Broodes Gelt Broodes Bürrnen Folker Solter Helmekse Merty. ZDM Hongoven Herbeste Merty. ZDM Hongoven Politics Bistenco Bistenc | 2.8. 1.8. 1482 147 77.8 384 1545 1647 174 175 174 175 174 175 174 175 174 175 174 175 174 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 | Abby Bonk of Tokyo Bonk of Tokyo Bonk of Tokyo Bonkyo Phorma Biridgestore Tire Curron Dollide Kogie Dolled Sec. Dolled Fogge Bonk Fig. Bank Mesubiah B. Mesubiah B. Mesubiah B. Mesubiah H. Mesubiah B. Mesubiah B. Mesubiah B. Mesubiah B. Mesubiah H. Mesubiah B. Mesubiah B. Mesubiah H. Mesubiah | 2. 8. 1.1 250 34.7 2749 5755 5761 2749 5755 5761 2749 5755 5761 2749 5755 5761 2749 5755 5761 2750 2755 2755 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 2757 2750 27 | Abussiase  dgi, NA  Boak Las  Boak Las  Brown \$600000  Clos Gestgy Part,  Beick, Wotz  Frischer Inti,  Frischer Acceptation  Intimod An  Frischer Acceptation  Frischer Acceptation  Frischer Columbia  Frischer C | 795<br>2950<br>2700<br>16400                                                                                                 | Basco de Bibaco Banco Carrio Banco Carrio Banco Pispo Aso Banco Pispo Aso Banco Popular Banco de Santonde Banco de Santonde Banco de Santonde Banco de Viscoye Crus Drugacion E Aguila Fecta Golefica Prec JEdinoslectr. Sp. Rostoker S. E. A. T. Bavilsians de E. Tolefonico Urrion Bectrico | 2.8. 1.8. 222<br>227<br>227<br>237<br>239<br>239<br>40,5<br>40,5<br>40,5<br>40,5<br>40,5<br>40,5<br>40,5<br>40,5 | Air Megalde Alachom Attant. Begin-Sey: SSN-Geyr - Domonie Commission Call Medicherromes Bill-Acutotine Bill-Acu | 2. 8.   1. 6.                                                           |
| Degital Equipm. 105,125 102,625<br>One Chemical 34,575 33,625<br>Du Para 47,50 48<br>Eastern Gas-Fuel 20,75 21,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Philips Petroleum<br>Philip Morris<br>Pritation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33,875<br>39,25<br>15,125                                                                                                            | 54,125 Branda Mines<br>58,58 Brunswick M. & S<br>15,625 Cdn. Imperial Bt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m. 19,75<br>34,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sowater<br>B. A. T. industries<br>Br. Leyland                                                                                                                                      | 340 341<br>235 236<br>134 138<br>35 35                                                                | Mondadori<br>Montadison                                                                                                                                                                                                                                               | 47900 476<br>2010 2010<br>210,25 211                                               | Codicastali-Ba,Vz<br>Gösser-Brouerel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 320 212                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MADE LONGOUNT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | Sing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | apur                                                                                                             | CRA<br>CRA<br>CSR (Theise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,00<br>5,76<br>4,14                                                    |
| Fostmon Rodos   72,50   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175   70,175 | Polaroid<br>Prime Computer<br>Proctor & Gomble<br>RCA<br>Revices<br>Revancids Ind.<br>Rockwell Int.<br>Rorer Group:<br>Schlumberger<br>Souns, Roobuck<br>Shell Oil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77<br>15,125<br>51<br>77,375<br>52,875<br>50,375<br>78,625<br>78,625<br>42<br>42                                                     | 38,75 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 30,25 | 4,70<br>47,50<br>5,50<br>78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | British Patroloum<br>Bornol OR<br>Cadbury Scheeppes<br>Charter Core.<br>Core. Gold. Fields<br>Con., Murchigo<br>Courtosids<br>De Beem 3<br>Distillers<br>Strietontale 3<br>Desicop | 994 392<br>156 198<br>106 198<br>275 278<br>544 572<br>470 97<br>10.06 10.15<br>224 224<br>34,45 - 62 | Offword Vz. ogs, 9z. Prost SpA Resource RAS. S. A. L SSP Strice Viscource STET                                                                                                                                                                                        | 3355 336<br>3362 260<br>3364 335<br>1451m 145<br>13160 332<br>1651 144<br>1710 174 | I Concertonit V. Divertible AG Pertinoger Rethinghous Sexpert Sexpert Universite Houtile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 211 211<br>284 285<br>280 383<br>343 343<br>170 180<br>108 107<br>157 159<br>215 215<br>25,5 E5,48                                | Den Dérestes Bont<br>Javis Bont<br>Kopent, Hondelshi<br>Novo Industri<br>Privationiess<br>Ostosics, Kostp.<br>Dan, Sakkerfotz.<br>Foc. Bryggesler St.<br>Kgl. Porc. Fabr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cockerff Ouglée  Dockerff Ouglée  Cockerff Ouglée  Cocker  | 1246 1250<br>1259 2590<br>199 116<br>2450 2450<br>6510 5510<br>6510 5510<br>1975 2050<br>2455 5002<br>2455 3025<br>3780 3980 | Cycle + Cor. Cold Storoge Dev. Br. ol Sing. Froner + Naove EL Repong Mol. Benking Not. Iron OCSC Sime Dorby Singlepsy Lond Un. Owen, Bonk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$.10 \$.85 \$.00 \$.00 \$.00 \$.00 \$.00 \$.00 \$.00 \$.0                                                       | Poico Walkend<br>Poseidon<br>Thomas Noz. Tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45<br>150<br>150<br>155<br>155<br>155<br>155<br>155<br>155<br>155<br>15 |

#### Optionshandel vom 2.8.

Optionshandel vom 2. 8.

Kaafeptionen: AEC 10-50/20, 10-75/3, 4-75/9,40, 4-80/8,08, Siemens 1-386,05/32, 1:380/14.40, 4-459/4,80, Veba 10-160/25, 10-170/14, 1-170/20,80, 1-180/15, 1-180/8,20, 4-180/12, 4-290/7,20, BASF 10-145/11,10, 10-150/8, 10-155/6,60, 10-160/4, 4-180/13,90, 4-180/4,55, Bayer 10-135/17,80, 10-160/4, 10-170/4, 4-180/13,90, 4-180/4,55, Bayer 10-135/17,80, 10-160/4, 10-170/10, 4-180/13,50, 10-160/4,50, 10-160/4, 10-170/10, 4-180/5, BRW 10-330/50, 10-400/19,90, 10-410/13, 4-120/15, VW 10-180/31, 10-190/20, 10-400/19,90, 10-410/13, 1-230/17,0, 4-260/25, 1-200/18,40, 1-270/10, 4-180/25, 1-200/18,40, 1-270/13,40, 10-270/10, 1-170/42, 1-180/25, 1-200/18,40, 1-210/15,10, 1-220/11,30, 1-230/17,0, 4-260/25, 1-160/35, 1-120/4, 4-110/15, 4-130/7,40, Lufthansa Vorz. 10-130/3,50, Commerzbank 10-180/8, 10-190/3,90, 1-170/20, 1-180/15,40, 1-160/12, 1-210/3,90, 4-180/3,00, 1-180/15,40, 1-350/12, 1-350/14, 1-350/14,0, 4-56/3,00, Mannessman 1-130/3,0, 1-160/6, 1-10/6, 1-10/6, 8, Dresdener Bank 10-180/5, 10-150/6, 1-170/4, 4-180/8,0, Preussag 10-242/41, Thyseen 10-75/4, 10-80/1,00, 1-80/4,4-85/6, BHF 4-310/20, Bewng 10-110/3, 10-160/5, Deutsche Babcock 10-160/22, 10-170/11,30, 10-160/7, Degussa 4-410/23, GHH 1-170/24,0, GHH Vorz. 10-170/11,30, 1-20/14,00, Change 14/16/26, Change 14/16/26, 4-440/16/26, Change 14/16/26, 4-440/26, Change 14/16/26, 4-440 10-1607, Degussa 4-40723, GHH 1-1707240, GHH Yorz, 10-17072, 10, Rauftof 10-270/1080, Kloeckner 1-45/3,50, 4-40/7,50, RWE 1-180/4,80, Schering 1-370/1740, Alcan 4-95/13, Chrysier 1-75/11, 1-80/10,70, Sporty Rand 10-90/27,90, 10-95/25,30, Philips 1-45/5,90, Royal Dutch 1-130/15,40, 1-130/

11,50, Elf 1-69/3,60, Norsk Hydro 1-199/11,40, Verkaufsuptiones: Stemens 19-350/7, 1-340/4, Veba 10-170/2, 4-170/6,
4-160/6,50, BASP 10-150/2,20, 4-150/4, Decchst 10-150/1,40,
10-160/2, BMW 10-390/11, VW 10-200/3, 1-200/7, 4-190/6,20,
Conti 1-110/4, 4-110/5,90, Commerzbank 10-190/3,85, 1-180/
6,40, Deutsche Bank 10-330/5,90, 4-340/14, Dreadener Bank
10-180/4, 1-180/5,90, 4-180/8, Hoesteh 19-55/4,20, 1-85/6,4,
Mannesmann 10-140/4, 10-150/19, Preussug 1-290/11,80,
4-280/15, Thyssen 10-70/2,50, 10-80/8, 10-83/12, 1-70/5, 4-70/
3,90, Bay, Ver. Bank 10-340/8, BBF 10-300/10, BBC 10-210/
8,40, 1-210/14,50, 4-210/18, Daimier 10-690/20,50, Deutsche
Babcock 1-170/4,20, Degussu 1-390/7, Kloeckner 1-40/3,90,
Alcan 4-180/11, Chrysler 10-75/2,50, 1-85/14, 1-90/20, IBM
10-320/16, Sperry Rand 10-110/7,50, Xerox 1-120/2,30,
4-130/17, Norsk Hydro 10-188/10, davon 100 Verksud-509 Optionen 35 650 (25 000) Aktien, davon 100 Verkauf-soptionen = 5600 Aktien.

Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unier Hanken am 2. å.; Redaktionsschiaß 14.30 Uhr:
US-\$ DM sfr
1 Monal \$78-10% 478-5% 4%-5
3 Monate 10%-10% 5%-6 5 -5%
6 Monate 10%-10% 5%-6 5 -5%
Mitgeteilt von: Deutsche Bank Compagnie Financière Luxembourg, Luxembourg. Goldmünzen in Frankfurt wurden im 2. August folgende Gold-minaenpreise genannt (in DM); Gesetzliche Zahlun 20 US-Dollar 10 US-Dollar(Indian)\*\* 5 US-Dollar(Liberty) Ankanf Verkanf 1525,00 1852,90 1222,00 1857,91 533,60 661,28 254,00 306,66 191,00 251,94 266,00 331,74 251,00 308,94 1115,00 1316,70 1115,00 1316,70 1525,00 1723,00 11Sovereign alt 11Sovereign Elizabeth II 20belgische Franken 10 Rubel Tscherwones 2 stidafrikanische Rupd Krüger Hand, neu

Außer Kuts ge 20m ") 269,00 214,00 211,00 20 Goldmark 20 schweiz Franken "Vrenell" 20 franz Franken "Napoléon" 100 daterr. Kronen (Neuprägung) 20 faterr. Kronen (Neuprägung) 10 sterr. Dukaten (Neuprägung) 10 sterr. Dukaten (Neuprägung) 10 sterr. Dukaten (Neuprägung) 11 Uzelbauf falst 14 S. Mohrandra 20 Goldmark 249,00 314,06 214,00 272,46 211,00 269,04 1035,00 1348,13 209,00 261,06 110,00 142,50 450,00 582,10 113,00 151,62 Devisen und Sorten Geld Brief Earne) And (5965 1,9945 1,9955 1,9945 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 Geld Brief

1,5955 1,9945
4,014 4,022
3,123 2,197
2,1536 2,1906
19,439 35,040
134,265 124,465
4,994 33,145 33,265
37,735 37,565
35,770 35,590
34,035 34,215
1,594 1,594
4,211 14,251
1,726 1,769
2,175 2,1769
2,175 2,1769
2,175 2,1769
2,175 2,1769
2,175 2,1769
2,175 2,1769
2,175 2,1769
2,175 2,1769
2,175 2,1769
2,175 2,1769
2,175 2,1769
2,175 2,1769
2,175 2,1769
2,175 2,1769
2,175 2,4755
2,4055 2,4255
2,4055 2,4255
2,171 Phane; 7,1000 2,83175 ) 2,4685 hest; 1) 1 Ptus

Devisen

Nachdem in New York am Vorabend noch eine Späne von 2.3850 erzielt wurde, kam as am 2.8 zu einer Reaktion bis 2.540 im Fernen Osten, ausgelöst durch eine Mittellung des amerikanischen Schwizzuntes, das die Federal Reserve Bank zusammen mit der Bank von Japan und der Deutzchen Bundesbank USDollar verkzuft hätte. Unter lebhaftem Handel pendeite der Dollar hier zwischen 2.6640 und 2.6556. Die Bundesbank tust erment vonsorglich als Verkänder in Brocheinung und verkanfte auch zur amtlichen Notiz von 1.6805 einen größeren Beltrag von 37,35 Mio. Dollar. Trotz dieser Infervention wurde gegen Geschäftsschiaß weiterhin um 2.68 gehandelt. Der engene Markt für den Schweizer Franken sorgte für einen stärkeren Röckgang des Dollar gegen Schweizer Franken, so daß sich im Verhältnis sir/DM ein Kurssewint von 10.6 Per ergab und der erreichte Kurs von 124.395 einen neuen Jahrestöchstkuns darstellte. Die meisten der übrigen kuntlich notierten Wührungen gaben dagegen utwas nach US-Dollar in Amsterdam 2.9700; Brüssel 53,27; Paris 7.9895; Malland 1374.80; Wien 1870.40; Zurich 2.1393; Irischer Pfund/DM 2.160; Pfund/Dollar 1.5120.

Ostmerkings am 2 2 (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankani 20,00; Verkani 23,00 DM West; Franklint: Ankani 19,00; Verkani 23,00 DM West.

Devisenterminmarkt Die Termin-Abschläge wurden am 2. August keum Ortagsuiveau gehandelt.

I Moost 3 Monate 6 Monate 1,2671,16 3,517,841 6,82/6,83 6,10 0,21 / 0,25 0,46 / 0,51 2,307,30 2,507,30 2,507,30 31/15 82/56 167/151 FF/DM

Geldmarktsätze

Geldmarkshire im Hundel unter Banken am 2 8-Tagesgeld 5,0-5,05 Prozent; Monatsgeld 5,35-5,45 Prozent; Dreimonatsgeld 5,35-5,65 Prozent. Privatdisknutskire am 2 8.: 10 bis 29 Tage 3,55 G-3,40B Prozent Monatsgeld 5,35-5,65 Prozent. Distrostratz der Bundesback am 2. 8.: 4 Prozent. ombardsatz 3 Prozent.

Lombardsalt 5 Prozent.

Bundeswohstbelefe (Zinskuuf vom 30, Juli 1983 an Zinsstaffel in Prozent fibriich, in Klammen Zertscheurenditen in Prozent fibriich, in Klammen Zertscheurenditen in Prozent fibr die jeweilige Bontzduster, Ausgabe 1983/10 (Typ A) 4.25 (4.25) – 6.50 (5.35) – 8.5 (6.25) – 9.30 (6.87) – 9.35 (7.71) Ausgabe 1983/10 (Typ B) 4.25 (4.25) – 6.50 (5.37) – 8.25 (6.32) – 8.00 (6.38) – 9.35 (7.43) – 9.75 (7.62) – 9.75 (8.69) Financieruspuskität des Bandes-(Benditen in Prozent); 17ah 5.82 2 Juli 7.09. Sandessbiigstiesen (Ausgabebedingungen in Prozent): 25ns 8.00, Kurz 190,50, Rendite 7.55.



## Ein Götze geht um

rtifiko!e

vl. – Zunächst könnte sich der aufgeklärte Europäer darob er-heitern: Der Stadtrat von Harare (vormals Salisbury), der Haupt-stadt von Simbabwe, hat ein rituelles Tieropfer beschlossen, um die bösen Geister in einer Neubausiedlung zu besänftigen. Anwohner hatten sich über geheim-nisvolle Schritte und Steinwürfe beschwert. Die Häuser sind auf einem Friedhof gebaut.

Doch dann fragt man sich, ob die Geisterfurcht nicht auch ein koloniales Erbe sein kann. Die Briten jedenfalls, die das weiland Rhodesien einst regierten, lassen auf ihre Schloßgespenster nichts

Zugegeben; noch hat kein Stadtrat in England einen ein-schlägigen Beschluß gefaßt. Aber der italienische Diplomat Varé berichtete, daß die römische Delegation beim Völkerbund in den zwanziger Jahren offiziell um Abhilfe nachsuchte, weil ein Mitglied den bösen Blick (jettatura) gehabt habe. Das Außenministe-rium empfahl, ihn durch Ziehen eines Kreises zu bannen. Das habe jedoch nicht geholfen. Doch davon abgesehen - lesen nicht auch viele Bürger unterhalb der Spitzenränge von Diplomatie und Politik bei uns täglich ihr Horoskop? Feiert nicht Nostradamus gerade in Kreisen der fortschrittlichen Jugend eine ver-

blüffende Auferstehung?
Der Regierung von Simbabwe gehört freilich der Gesundheitsminister Dr. Herbert Ushewokunze an, der neben westlicher Schulzedigt aber der bestehen. Schulmedizin die althergebrachte Medizin der Medizinmänner zu fördern sucht. Aber wiederum: Stehen wir mit unseren Naturheilern, Gesundbetern und Psychologen sehr viel anders da? Und schließlich: Welchen Götzen hat beispielsweise die Sowjetunion ihre ganze Land- und sonstige Wirtschaft dargebracht; Götzen, die quer durch die Länder des Fortschritts und der Aufklärung angebetet werden? Der arme Sündenbock, den der Stadtrat von Harare augenzwinkernd den nervösen Neubaumietern darbringt, kann darüber nur mekkern. Mögen die Geister Steine werfen; uns steht das nicht zu.

Stieftöchter der Emanzipation (I): Maria Sibylla Merian, die erste Naturforscherin Deutschlands

## Auf Raupensuche im Urwald von Surinam

den Eindruck, als habe die "Stunde der Frau" erst mit ihrer Politisierung durch Suffragetten und Emanzen geschlagen, als seien alle Frauen der Vergangenheit, die sich nicht für "Emanzipation" interessierten, bedauernswerte unterdrückte Heimchen gewesen. Die Geschichte der europäischen Kultur widerlegt dieses Klischee. Viele Frauen haben in Wissenschaft und Forschung, Kunst und Litera-

Während der warmen Jahreszeit konnten die Nürnberger vor 300 Jahren fast täglich eine Frau beobachten, die vor den Toren der Stadt Raupen auflas und nach Hause trug. Was aber andernorts die tödliche Nachrede des Hexen-werks eingetragen hätte, schadete hier nicht: Die Sammlerin war die dreißigiknige angesehene Khafen. dreißigjährige angesehene Ehefrau eines geschätzten Mitbürgers, des Malers und Graphikers Johann An-Malers und Graphikers Johann Andreas Graff. Und hatte einen berühmten Vater, den Kupferstecher und Verleger Matthäus Merian, der sein Leben lang die Ansichten deutscher Städte in Kupfer gestochen hatte. Seine Tochter Maria Sibylla sammelte, züchtete, beobachtete und zeichnete Raupen, eine für jene Zeit, die das "Geziefer" (Insekten) nur verabscheute, höchst ungewöhnliche Beschäftigung.

Ungewöhnlich aber waren schon Kindheit und Jugend der Maria Sibylla Merian gewesen. Sie ent-stammte der zweiten Ehe Merians und kam ein Jahr vor dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, am 2. April 1647 zu Frankfurt a.M. zur Welt. Von der Kunst ihres berühmten Vaters hatte sie nicht mehr profitieren können, denn er starb, als die Tochter erst drei Jahre alt war. Aber schon ein Jahr später heiratete die Witwe Merian den Ma-ler und Zeichner Jacob Marell, der den vielleicht bedeutendsten deutden vielleicht bedeutendsten deut-schen Stillebenmaler des 17. Jahr-hunderts – Georg Flegel – als Leb-rer gehabt hatte. Marell, 37 Jahre alt, erkannte sofort die ungewöhn-liche graphische Begabung seiner Stieftochter, und da er viel auf Reisen war, bat er seinen Schüler Abraham Mignon, sich um die Fortbildung des Mädchens zu

Marell tat damit etwas für seine Zeit Untypisches. Töchter bedeu-teten damals für eine Familie die Sorge um die kostspielige Aussteuer und die Sorge um den zu be-schaffenden Ehemann. So galt die Erziehung einer Tochter nur diesem einen Ziel, und verlangt wur-den häusliche Fertigkeiten, nicht aber Bildung. Natürlich sah man es

Marell aber dachte darin offenbar anders, und seine und Mignons Bemühungen zeigten Erfolg. Die frühesten erhaltenen Arbeiten Maria Sibyllas lassen erkennen, daß schon die Vierzehnjährige einen ei-genen Stil entwickelt hatte, die Technik des Aquarellierens be-berrschte und exakte Naturbeob-achtung ihre besondere Stärke

gern, wenn ein Mädchen auch ein

wenig zeichnen konnte (sie sollte

z. B. gefällige Stickmuster entwer-fen können), nur durfte das Dilet-tieren mit Stift und Tuschkasten

nicht allzu ernst genommen wer-

Maria Sibylla Merian heiratete, 18 Jahre alt, einen Schüler ihres Stiefvaters, eben jenen J. A. Graff, Stiefvaters, eben jenen J.A. Graff, gebar drei Jahre später eine Tochter, Johanna Helena, und zog 1670 von Frankfurt nach Nürnberg. Und hier nun verlegte sie sich auf das Studium der Raupen, zunächst im eigenen Garten, der ihr, wie sie schrieb, vornehmlich dazu diente, zo zehl die Blumen zu besehen. "so wohl die Blumen zu besehen, als Raupen zu suchen". Als ihr das häusliche Terrain nicht mehr ge-nügte, machte sie Nürnbergs Umgebung zu ihrem Revier. Ihr Interesse an Raupen war bald in der ganzen Stadt bekannt und verbrei-tete sich schließlich auch andernorts. Offenbar nahmen ihre Mitbür-

ger diese Passion auch ernst, denn

Liest man heute feministische Literatur, gewinnt man oft tur allzeit eine hervorragende Rolle gespielt - ohne ihre Weiblichkeit je zu verleugnen. In loser Folge wird die WELT in den nächsten Wochen einige dieser bedeutenden Frauengestalten unter dem Titel "Stieftöchter der Emanzipation" vorstellen. Den Anfang macht Eckart Kleßmanns Porträt der Maria Sibylla Merian, Naturforscherin und Malerin des sechzehnten Jahrhunderts aus Frankfurt am Main.

> diese Tiere sogar von auswärts zu-geschickt, auch von "Hohen Liebhabern", wie sie stolz berichtete.

Sie war gerade fünf Jahre in Nürnberg, als dort im Verlag ihres Mannes mit der Publikation ihres Mannes mit der Publikation ihres ersten Buches begonnen wurde, das erst fümf Jahre später zum Abschluß kam: "Neues Blumenbuch". Aber noch ehe dieses Werk ganz vollendet war, erschien 1679 schon das zweite: "Der Raupen wunderbare Verwandlung." Dieses Buch, das den Entwicklungsprozeß der Raupen in Text und Tafelin beschreiht, ist eine Pionierleibeschreibt, ist eine Pionierlei-stung, denn die Insektenforschung gab es damals überhaupt noch

Die Graffs übersiedelten 1681 wieder nach Frankfurt, denn Marell war gestorben und Maria Sibyl-la mochte ihre Mutter nicht alleingelassen wissen. Drei Jahre zuvor war den Graffs eine zweite Tochter geboren worden, Dorothea Maria, deren Mutter nun schon als eine Berühmtheit galt, gefeiert in Joachim von Sandrarts "Teutscher Academie" 1675. Des Raupen-buchs "anderer Teil" erscheint

Dann vollzieht sich ein Bruch in ihrem Leben. Sie lernt die Lehre des in Holland wirkenden calvinistischen Pfarrers Jean de Labadie kennen, der eine nach dem Vorbild der urchristlichen Gemeinde ge-schaffene Gemeinschaft gegründet hat. Diese Labadisten leben in Gütergemeinschaft auf einem Schloß in Westfriesland, und dorthin zieht Maria Sibylla 1686 mit ihrer Mutter und beiden Töchtern. Der von ihr verlassene Ehemann läßt sich scheiden. Nach einigen Jahren übersiedelt sie nach Amsterdam,

die Künstlerin bekam schließlich nennt sich wieder Merian, züchtet Schmetterlinge, betreibt einen Far-benhandel, verkauft ihre Raupenbücher und unterrichtet eine "Jungfern-Company".

Mit 52 Jahren reist sie 1699 mit

ihrer jüngeren Tochter nach Suri-nam (Niederländisch Guayana) – drei Monate währt die Schiffsreise – wo die ältere Tochter als Ehefrau eines Kaufmanns lebt. Zwei Jahre lang studiert sie dort das Leben der tropischen Insekten. Doch sie verträgt auf die Dauer das Klima nicht, kehrt nach Amsterdam zu-rück und beginnt mit der wissenschaftlichen und künstlerischen Auswertung ihrer in Surinam be-triebenen Studien, die sie 1705 pu-bliziert. Aber der Aufenthalt in den Tropen und die unerhörte Arbeitsleistung haben ihren Körper ge-schwächt: 1715 erleidet sie einen Schlaganfall. Obwohl schon vom Tode gezeichnet, beginnt sie mit der Arbeit am dritten Teil des Raupenbuchs. Sein Erscheinen hat sie nicht mehr erlebt: Maria Sibylla Merian stirbt am 13. Januar 1717 in Amsterdam, fast 70 Jahre alt.

Ihr schon bei Lebzeiten internationaler Ruhm ist nie ganz vergessen worden, am wenigsten von der Insektenforschung, für die sie weg-weisend gewirkt hat. Doch wie-wohl Romane und Biographien über Maria Sibylla Merian geschrieben worden sind, ist sie von der Kunstgeschichte ganz unzureichend gewürdigt worden. Selbst feministische Publikationen über Frauen als Künstlerinnen (z. B. Gisela Breitling, Germaine Greer) erwähnen sie nicht.

Goethe meinte 1817 von Maria Sibylla Merian, sie habe sich "in ihrer Darstellung zwischen Kunst und Wissenschaft, zwischen Natur-



Fasziniert von den wunderbaren Metamorphosen der Natur: Maria Sibylia Merian FOTO: ARCHIV FÜR KUNST UND GESCHICHTE

beschauuung und malerischen Zwecken hin und her bewegt. Will man ihr darum den künstlerischen Rang absprechen? Die hohe Achtung, die dieser Frau auch von ihren männlichen Zeitgenossen entgegengebracht wurde, haben ihr die Nachkommen, besonders die sich gern patriarchalisch gebär-denden Kunsthistoriker, verwei-gert, getreu der Erkenntnis Hegels: "Frauen können Einfälle, Ge-schmack, Zierlichkeit haben, aber das Ideale haben sie nicht."

Maria Sibylla Merian hatte Einfälle, Geschmack und wohl auch Zierlichkeit. Sie besaß überdies Courage, Unabhängigkeit und ein für ihre Zeit ungewöhnliches Wesen. In ihrer Kunst gehört sie zu den Besten ihres Jahrhunderts. Nimmt man dann noch ihre wissenschaftliche Bedeutung hinzu so dürfte sich das von Hegel ver-mißte "Ideale" eigentlich von selbst verstehen. So mancher Mann, dem das Prädikat "groß" zuerkannt wurde, hat weniger

ECKART KLESSMANN

**JOURNAL** 

Malaria: Gefährlichste Tropenkrankheit

dpa, München Die Malaria ist nach Auffassung von Dr. Robert Steffen vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin (Zürich) für Tropenreisende nachweislich die gefährlichste Krankheit. Keine andere Tropenkrankheit koste unter Fernreisen-den so viele Menschenleben, betonte Steffen in einem Beitrag der neuesten Ausgabe der in München erscheinenden Zeitschrift "Ärztliche Praxis". Als Grund nannte er Nachlässigkeit bei der medika-mentösen Vorbeugung und eine zunehmende Resistenz bei den malariaerzeugenden Blutparasiten. Im allgemeinen werde der Malaria mit dem Wirkstoff Chloroquin vorgebeugt. In Gebieten mit Chloroquin-Resistenz sollten wöchentliche Gaben von Pyrimethamin und Sulfadoxin hinzukommen, riet er. Weiter wies der Mediziner dar-

auf hin, daß mehrere Staaten in Afrika und Lateinamerika eine Schutzimpfung gegen das Gelb-fieber und die Cholera verlangten. Doch eine Impfung gegen die Cholera sei, so Steffen, "nutzlos", da sie nur sehr unvollständigen Schutz gewähre. Er schlug daher vor, lediglich eine Injektion von 0,2 Milliliter Cholera-Impfstoffder Formalität", wegen zu vernbeit "Formalität" wegen zu verabreichen. Wichtiger sei hingegen eine Immunisierung gegen Hepatitis, da bereits unter 1000 Menschen einer von dieser Erkrankung betroffen sein könne. Dringend nötig sei auch eine Schutzimpfung gegen die Poliomyelitis (Kinderlähmung), an der auch Erwachsene über 60 Jahre erkranken könnten.

Ein Vivaldi-Festival in Venedig

MvZ. Venedig Venedigs 5. "Vivaldi-Festival" (5. 9.–7. 10.) trägt den Untertitel "Barochissimi: Aspekte des Revival in Klassik und Romantik". Neben Vivaldi-Konzerten wie dem Zyklus der Serenaden, den "Vier Jahreszeiten" und dem apo-kryphen "Pastor fido" werden Händels "Messias" und sein Jugendwerk "Agrippa", Mozarts Bachbearbeitung "Fugen für Haydn" und eine alte italienische Transskription von Beethovens "Ruinen von Athen" aufgeführt. Dazu kommt die Uraufführung eines Jugendwerks von Cesar Frank, "Stradella", das kürzlich in den Archiven der Pariser Bibliothèque Nationale aufgefunden

Besucherrekord bei Manet-Ausstellung

Die erste große Retrospektive mit Werken des vor hundert Jah-ren gestorbenen französischen Malers Edouard Manet im Pariser Grand Palais verzeichnet Besu-cherrekorde. Täglich drängen sich rund 8600 Kunstfreunde in August verlängert wurde. Einen höheren Tagesschnitt hatte nur die Impressionisten-Ausstellung von 1974 mit mehr als 9000 Besuchern pro Tag gebracht.

Bonn fördert ein Filmseminar

dpa, Bonn Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit wird während der Westdeutschen Kurzfilmtage 1984 in Oberhausen "entwicklungspolitisches" Filmseminar finanziell fördern. Das Seminar läuft parallel zu den Westdeutschen Kurzfilmtagen. Es soll Filmemachern aus den Entwicklungsländern und ihren deut-schen Gesprächspartnern Mög-lichkeiten zeigen, wie entwick-lungspolitisch bedeutsame Filme aus der Dritten Welt in der Bun-desrepublik eingesetzt werden

Fortbildung zum Familientherapeuten

Die Deutsche Angestellten-Akademie (DAA) in Marburg beendete jetzt ihren ersten Fortbildungskurs zum "Familienberater/ Familientherapeuten". Dieser in der Bundesrepublik bishereinzigartige Kursus gab zwölf Lehrern, Dipl.-Pädagogen, und Dipl.-So-ziologen die Chance einer zusätzlichen, eineinhalbjährigen Ausbildung in analytisch orientierter Fa-milientherapie. Zweidrittel der Absolventen haben bereits einen Arbeitsplatz oder stehen in entsprechenden Verhandlungen. Die stark praxisorientierte Fortbil-dung eröffnet den Teilnehmern Berufstätigkeiten im Bildungsbereich, in Beratungsdiensten verschiedener Art, in Kliniken sowie in der Sozial- und Gemeinwesen-

Literatur der Minderheiten

rst. Peking Schriftsteller der nationalen Minderheiten der Volksrepublik China bilden ein Zehntel der Mitglieder des chinesischen Schriftstellerverbandes. Auf der nationalen Konferenz über die Literatur der Minderheiten in Guiyang wurde jetzt die Zahl dieser Autoren mit rund 100 angegeben. An dem Treffen nahmen Schriftsteller von 26 Nationalminderheiten teil. Auf größtes Interesse stieß "Gelbes Freudenfeuer", eine Erzählung des 38jährigen Wure'ertu von der Ewenki-Nationalität. Den Fragen der Minderheiten-Literatur ist die seit zwei Jahren erscheinende Zeitschrift "Literatur der Minderheiten" gewidmet.

400 Jahre Fälschungsgeschichte: Münchner Ausstellung "Falsche Faraonen"

## Auch Skarabäus sorgte für Skandal

Die Echtheit der Kunst durch
Fälschung zu begreifen, so lautet das Anliegen einer wahrlich
sinnvollen Sonderausstellung unter dem Titel Falsche Faraonen sin der Staatlichen Sammlung Agyptischer Kunst in München und spannend wie ein brittel diese Schau anband zahlreicher Obiekte eine dunkte zahlreicher Objekte eine dunkle Chronologie aus 400 Jahren Fälschungsgeschichte aus. Beweisstücke, raffmiert und plump, de-nen die hauseigenen Originale an die Seite gestellt wurden, informie-

ren über dieses aufregende dunkle Kapitel der Ägyptologie. Die Geschichte der Fälschungen altagyptischer Kunst ist so alt wie die Wiederentdeckung der Kultur des Niltals durch Europa. Die unwiderstehliche Faszination, die Altägypten auf Sammler und Forscher auch heute noch ausübt, hat Kunstfälscher auf den Plan gerufen, seit ägyptische Kunst gesam-melt und erforscht wird, seit fast 200 Jahren. In dieser Sonderaus-stellung wurden nun Fälschungen vom 16. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart aus öffentlichen Museen und privaten Sammlungen des In- und Auslandes zusammengetragen. So stammt aus Brooklyn (New York) der silberne Menes-Halsschmuck, der lange Zeit als ein historischer Beleg für den frü-hesten König Agyptens um 3000 v. Chr. galt; aus Genf kommen Re-liefs, die im Armana-Boom der 20er Jahre entstanden sind.

grade of the last

5 A 7:5

7 . 6

Aufregend die Werke des "Berliner Meisters" anzuschauen, dessen Fotonachlaß vor kurzem als Geschenk an die Stastliche Agyptische Kunst Münchem kam und noch für so manchen Agyptologen und Sammler Überraschungen bringen wird. Hinter dem "Berliner Meister" verbirgt sich Oxan Aslanian, ein Armemer, der in den Jahren nach dem 1. Weltbrieg zu-Jahren nach dem I. Weltkrieg zu-nächst in Ägypten produzierte, um danach in Berlin und Hamburg weiterzuarbeiten. In den 20er Jahren tauchten seine Erzeugnisse zuerst im Berliner Kunsthandel auf um dann rasch weltweit Verbreitung und Eingang zu finden in re-nommierten Museen und Samm-lungen, wo sich manche auch heu-te noch befinden. Diese Fälschungen konnten erst entdeckt werden. nachdem die Kunstgeschichte neue Kriterien entwickelt hatte.

Besonders spektakulär auch der Fall der "Necho-Affäre". Die Rie-sen-Skarabäen, die man in München sieht, verursachten seinerzeit einen weltweiten Skandal. 1908 hielt diese Fälschungsaffäre die internationale Agyptologie einige Wochen lang in Atem. Höchst wi-dersprüchliche Gutschten waren im Umlauf, zwei Fachkongresse beschäftigten sich mit diesem Fall, der schließlich mit einem Gerichts-

verfahren endete. Der gekübedürftige Sohn eines angesebenen Pariser Ägyptologen kam auf die Idee, bei einem Bild-

hauer zwei Riesen-Skarabäen an-fertigen zu lassen. Auf die Rücksei-te der Käfer schilderte er die Umte der Kafer schilderte er die Um-schiffung Afrikas zur Zeit des ägyptischen Königs Necho (610– 595 v. Chr.) in Hieroglyphenschrift. Beide Käfer wurden von Museen – in Paris und Brüssel – mit Rücken-deckung namhafter Ägyptologen, die die Echtheit des Gutachtens bestätigten ansakauft Berlinger bestätigten, angekauft. Berliner Ägyptologen entlarvten dann den raffinierten Schwindel. Doch die Betrogenen wollten die Fälschung nicht wahrhaben. Erst als der öf-fentliche Streit in den Zeitungen behandelt wurde, meldete sich der Pariser Bildhauer, der die Skarabä-en angefertigt hatte. Der Sohn und die Mutter, die auch eingeweiht

waren, wanderten ins Gefängnis.
Doch so klar wie dieser Fall liegen die Dinge nicht immer. In
München werden auch Teile der
Sammlung Mansur gezeigt. Der
Streit um die Authentizität dieser Kollektion dauert nun schon 40 Jahre an. Auf der einen Seite stehen die Naturwissenschaftler, de-ren Untersuchungen zum größten Teil die Echtheit der Reliefs und Statuen bestätigen, auf der ande-ren Seite die Agyptologen, die mit derselben Entschlossenheit deren Echtheit leugnen. Noch ist der Streit nicht entschieden, noch können daher die Stücke aus der Mansur-Kollektion weiter zu horrenden Preisen Ägypten-Museen angebo-ten werden. (bis 30. Oktober) ROSEMARIE BORNGASSER

Bayreuth: "Tristan" unter Ponnelle und "Parsifal" unter G. Friedrich

## Das Licht leuchtet die Seelen aus

Was für Augenblickei Wuchtig, von vielen Furchen durchzo-gen, strebt gleich zu Anfang der "Tristan"-Inszenierung der Bay-reuther Festspiele der Baum nach oben: ein starker Stamm, zum Schiffsbug verstümmelt, der in seiner Abgestorbenbeit schon einen ersten Hinweis auf die Todessehnsucht liefert, die Isolde wenig später verkündet. Sodann im zweiten Akt: Wie verwandelt erscheint er, wie Weltesche und Lebensbaum in einem. Die ganze Bühne beherrschend, verbirgt er das Liebespaar vor den Blicken suchender Ritter und läßt unter seinem dichten Blätterdach im wechselnden Licht so etwas wie eine anheimelnde Atmosphäre aufkommen. Schließlich im dritten Aufzug: Geborsten und verdorrt, wird er zum Mittelpunkt eines einsamen Eilands, das sich hoch und nebelverhangen über dem Meer erhebt, zum Ort, an dem sich der Wahn Tristans endlich

Man sieht: Es braucht gar nicht eines immensen Aufwands, um Wagners Werks wirklich habhaft zu werden. Die Inszenierung Jean-Pierre Ponnelles, vor zwei Jahren für die Bayreuther Festspiele entworfen, lehrt eine Einfachheit, die Peter Hall und William Dudley beim neuen "Ring" nicht selten hilfreich gewesen wäre. Sie be-nützt nicht Technik; sie spielt al-lenfalls mit dem Licht um die Seelenfalls mit dem Licht, um die Seelenhaltungen der beiden Protagonisten auszuleuchten. Ihre Kraft speist sich aus Konzentration. Schlüssigkeit ist ihre Stärke.

Was diese "Tristan und Isolde"-Aufführung immer wieder zum Er-eignis macht, ist ihre immanente Musikalität. Beleuchtung, Bewegungssprache, Bühnengestaltung: All das findet sich im Einklang mit Text und Musik. Kein Mißton stört und selbst die Traumperspektive des Todes, die Ponnelle inzwischen deutlicher als früher berausarbeitet, wirkt hinlänglich begründet. Die Apotheose der beiden Liebenden: Hier wird sie aus der Ekstase eines Sterbenden heraus ent-Natürlich bleibt solche Musikali-

tät nicht ohne Eindruck – und so verwundert es auch keineswegs, wenn sich Daniel Barenboim entschiedener am Geschehen betei-ligt. Engagiert bemüht er sich in diesem Jahr um die Musik. Unter seinen Händen wird sie zum untrüglichen Seismographen von Empfindungen, von denen die Bühne handelt. Barenboim macht Gefühle hörbar und steuert damit seine Sänger. Johanna Meier gibt ihrer Isolde denn auch wieder die lyrische Inbrunst, die man erwartet, selbst wenn man nicht immer versteht, was sie singt. Spas Wen-koff, als Tristan die Stelle René Kollos einnehmend, hat zwar anfangs Mühe mit seiner Partie. Aber kraft seiner Erfahrung gelingt ihm

im dritten Akt doch noch ein impo-

nierender Abgesang. Deutlich de-klamierend und diskret darstel-lend: Matti Salminen als König

Auch dem "Parsifal" tags darauf bleiben die Sänger nichts schuldig. Simon Estes als kraftvoller, in seinem Schmerz sich aufbäumender Amfortas, Matti Salminen in der Rolle des stimmächtigen Titurei, Hans Sotin, der seinem Gurnemanz außerliche Standfestigkeit und innere Bewegtheit gestattet, und Peter Hofmann vor allem, der sich wieder einmal als einer der großen Wagner-Tenöre beweist und seinen Parsifal als Ritter-Ideal charakterislert, ohne Menschlichkeit zu verleugnen: Alle diese Künstler machen sich das Bühnenweihfestspiel auf eine Weise zu eigen, die gerade in der Realisation von Götz Friedrich nichts Weihe-

volles hat. Der Regisseur zeigt zwar den Kult, doch er zeigt ihn in seiner ganzen Zeitlichkeit. Er relativiert gewissermaßen den Mythos und vergegenwärtigt ihn dadurch. In James Levine findet Friedrich dabei einen geradezu idealen Partner für seine Sehweise. Levine setzt nicht aufs Pathos, er überhöht nicht musikalisch die Geschichte. Er nimmt sie zurück, verinnerlicht sie, rückt sie uns näher. Nur so kann sie uns so betroffen machen wie an diesem Bayreuther Festspielabend.

HARTMUT REGITZ

Vom Verfall bedroht: San Leonardo di Siponte

## Hunde halten die Wacht

Während die Italiener auffallend bemüht sind, wenigstens die wichtigsten Burgen und Kathedralen Apuliens aus der Stauferzeit zu erhalten und zu restaurieren, droht ein besonders schöner und ge-schichtsträchtiger Besitz des Deut-schen Ritterordens völlig zu verfalen San Leonardo di Siponte liegt ctwas außerhalb der alten Hafenstadt Manfredonia an der heute breiten Autostraße nach Foggia. Im Jahre 1261 hatte der Deutsche Ritterorden dort ein Pilgerhospital übernommen und ausgebaut, das mit Kloster und Kirche verbunden war. Die heute von Franziskanern betreute Kirche hat die Stürme der Zeit verhältnismäßig gut überstanden. An der Wand rechts vom Altar sind die Hinweise auf den Deutschen Ritterorden unübersehbar. Gut erhalten sind der schlichte schwarz-weiße Wappenschild, daneben das liliengeschmückte Hochmeisterwappen und schließlich das Wappen des Landkomburs Seinsheim bei Würzburg.

Das chematige Hospiz dient heute anderen Zwecken und ist wiederholt umgebaut. Traurig ist es um das frühere Kloster bestellt. Dan achon vorher stark mitgenommene Gebäude wurde bei einem Erdbeben der vergangenen Jahre vollends zur Ruine Einige Mönchszeilen sind noch zu betreten, geblieben ist ein herrlicher Blick auf die weiten Olbaumfelder auf den Ausläufern des Tavoliere und des Monte Gargano. Angeket-

tete Hunde kläffen die Besucher an und bewachen die Habseligkeiten von Hirten in den Kellerfluchten.

In den ersten Nachkriegsjahren bot Italien dem Hochmeister des 1929 in einen rein geistlichen Or-den der "Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem umgewandelten Ritterordens sei-nen ehemaligen Besitz wieder an. Personelle und finanzielle Engpässe zwangen die Ordensleitung damais zur Absage. Heute tauchen Überlegungen auf, San Leonardo di Siponto zu einer Stätte der Begegnung, einem Jugendzentrum oder einem europäischen Zentrum für geistig-kulturellen Austausch

Die alten Baupläne sind vorhanden. Die heutigen Besitzverhältnisse sind auf den ersten Blick zwar kompliziert, bei gutem Willen aller Beteiligten jedoch lösbar. Die Kirche gehört dem Bischof von Manfredonia, das Kloster dem italienischen Staat, das frühere Hospiz

befindet sich in privater Hand. Wenn an dem zwar durch Gitter geschützten, aber doch einsam lie-genden Besitz nicht bald etwas geschieht, ist auch die siebenhundert Jahre alte Kirche ernsthaft gefährdet Ausgerechnet deutsche Besucher sollen es gewesen sein, die aus dem in manchen Kunstbüchern abgebildeten wertvollen Tympanon kürzlich einen Kopf abge-schlagen und wohl als Andenken mitgenommen haben.

NORBERT MATERN di Siponte in Apulien

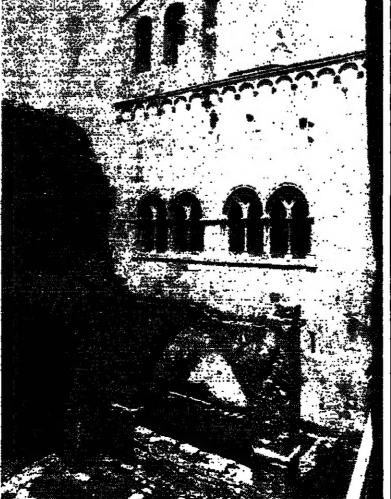

Einst im Besitz des Deutschen Ritterordens: Das Kloster San Leonardo

Neuer Film: "Der schwarze Hengst kehrt zurück"

## Nach Bagdad entführt

spieler Hollywoods und zugleich auch einer der begabtesten Mimen dazu, der schwarze Araberhengst Cass-Ole. Francis Ford Coppola entdeckte das Roß mit dem seidig schimmernden Fell, als er vor vier Jahren den vierbeinigen Hauptdarsteller für die Verfilmung von Walter Farleys Jugendbuch "Der schwarze Hengst" suchte. Der Film, den Coppola produzierte, wurde ein großer Kassenerfolg. Nicht nur Pferdenarren genossen die spannende Mär von dem kleinen Alec, der nach einem Schiffbruch zusammen mit einem Pferd auf einer einsamen Insel Zuflucht findet. Am Ende des Films werden Cass-Ole und Alec von der Insel wieder heruntergeholt, und der Hengst siegt im Jahr darauf bei einem Pferderennen. Mickey Rooney gab damals das eindrucksvolle Portrait eines ehemaligen Jockeys, der zum Trainer von Junge und Pferd wird.

Der zweite Film über die Freundschaft von Pferd und Mensch heißt sinnigerweise "Der schwarze Hengst kehrt zurück" und knüpft an Cass-Oles Triumphe auf den Rennplätzen Amerikas an. Sein einstiger Besitzer, ein Bösewicht aus dem fernen Orient, für den Conrad Veidts Darstellung des Wesirs Jaffar in "Der Dieb von Bagdad" Pate gestanden haben könn-

Er ist zweifelsohne einer der te, taucht auf. Er entführt das Tier Eschönsten männlichen Schau- in seine arabische Heimat. Der in seine arabische Heimat. Der Junge Alec, wieder gespielt von dem inzwischen 16jährigen Kelly Reno, macht sich auf die Suche nach seinem vierbeinigen Freund und kann ihn nach allerlei Abenteuern aus den Klauen des bösen Raj (Vincent Spano) befreien.

Wie das leider oft der Fall bei

Fortsetzungen ist, geht im zweiten Teil der Verfilmung von Farleys Jugendbuchserie der Reiz des Ursprünglichen verloren. Noch immer bezaubert der schwarze Hengst zwar durch seine Grazie und Schönheit, und einige der Wüstenszenen erinnern an Impressionen aus dem Märchen von 1001 Nacht. Aber Regisseur Dalva hat zu viele Konzessionen an die zur Zeit gängigen Action-Filme gemacht. Da gibt es Verfolgungsjagden durch die Wüste und allerlei dramatischen Firlefanz. Während Dalva sich mühsam abstrampelt, möglichst viele Spannungsmomente in seinen Film hineinzupakken, - begnügte sich der erste Teil der schwarzen Hengst-Geschichte mit einfacheren Stilmitteln. Er lebte vor allem von dem Zauber der sich langsam entwickelnden Liebe zwischen Mensch und Tier. In "Der schwarze Hengst kehrt zurück" ist von diesem Zauber nur noch stellenweise etwas zu spüren, der Rest

ist ein Aktionsdrama mit Pferd. M.v. SCHWARZKOPF

## Athen: Gerücht über Typhus-Epidemie infam

Die griechischen Gesundheitsbehörden haben gestern energisch bestritten, daß auf der ostägäischen Ferieninsel Kos eine Typhus-Epidemie ausgebrochen sein soll. Gerüchte über eine Epidemie auf dieser Ferieninsel im Dodekanes-Komplex waren Ende vergangener Woche in London entstan-den, als acht an Unterleibstyphus erkrankte Briten nach einem zweiwöchigen Urlaub auf Kos heimgekehrt waren. Auf der Insel verleben zur Zeit auch 600 Deutsche ihren Urlaub.

"Wir haben Wasseranalysen vorgenommen und das Personal des betreffenden Hotels von Fachärzten untersuchen lassen. Es gibt nicht die entferntesten Anzeichen dafür, daß eine Typhus-Epidemie auf der Insel im Gange ist", erklär-te die Direktorin im griechischen Gesundheitsministerium, Theodo-

ra Stephanou, gestern in Athen. Alle am Typhusfieber erkrank-ten Engländer hatten ihren Urlaub im erstklassigen Hotel Ramira Beach" verbracht, das zur Zeit mit 500 Touristen voll belegt ist. Eine ärztliche Untersuchung der meisten Hotelgäste hat ergeben, daß kein einziger an Typhus erkrankt zu sein scheint. Hotelbesitzer Mitsis schließt nicht aus, daß die ange-steckten Briten die Krankheit möglicherweise aus der Türkei mitgeschleppt haben, wohin sie al-le kleine Tagesausflüge unternom-men hatten. Kos liegt auf Sichtwei-te von der kleinasiatischen Küste. Ebenfalls negativ aind die Vor-

Ort-Untersuchungen eines britischen Arztes verlaufen. Londoner Versicherungsfirmen hatten eigens einen Arzt nach Kos entsandt, um das Ausmaß der angeblichen Epidemie festzustellen. Richard Fairhearst gegenüber der Londoner Presse: Er habe auf der Insel "kei-ne Symptome einer Typhus-Epide-

ROLF GÖRTZ, Madrid

Noch ist der große Filmregisseur

Luis Bunuel, der am Freitag in Mexiko starb, nicht beigesetzt, da hub in Spanien schon Streit um

den Frieden seiner Asche an. Um

seine Ürne kämpfen gegen Mexiko das spanische Land Aragón mit der

Hauptstadt Zaragoza und das Dorf

Calanda, wo Buñuel geboren wur-de und wohin es ihn zeit seines

Lebens immer wieder zog. Hier läuteten die Glocken, verkündete der Lautsprecher vom Rathaus her

seinen Tod über die geduckten Dä-

cher hinweg. Und von hier aus wollen sich die Trommler aufma-

chen, Bunuel heimzuholen. Er war

einer von ihnen. Oft hat er an ihren merkwürdigen Umzigen teilge-nommen, wie an den Karfreitags-zügen, wenn die Dorfbewohner, je-der mit einer Trommel bewehrt, durch die staubigen Straßen zie-hen East die ganze Nacht schlegen

sie stundenlang mit Stöcken oder Fäusten, bis diese blutig sind, auf

ihre Trommeln – eine der vielen unergründbaren Sitten dieses Lan-

des, denen sich Bunuel nie entzog. Von seinem Dorf schrieb der Re-

gisseur, daß es bis in den Zweiten Weltkrieg hinein im Mittelalter leb-te. Sein Verhältnis zu Tod und Le-

ben prägte sich ihm als Kind beim

Anblick eines toten Esels ein. Tiere wurden damals nicht begraben. Geier und Hunde rissen dem Kada-

Wetterlage: Die ander Südseite eines Tiefs über Norwegen eingeflossene kühle Meeresluft gelangt von Westen her zogernd unter Hochdruckeinfluß.

Gebete - Regen. 🖅 Schoot. 🛜 Nabel 👊 Frankyense

<u>Interes</u> Large glacker Luidendes (1990ab-750au)

on Wardon and Killert Anna Ott

Streit um Buñuels Asche

War der Regisseur ein Mann Spaniens oder Mexikos?

E. ANTONAROS, Athen mie" entdecken können. Höchstwahrscheinlich habe es sich um einzelne, saisonbedingte Fälle gehandelt

Fairhearst ließ ebenfalls durchblicken, daß die erkrankten Briten möglicherweise bereits vor Beginn ihres Kos-Urlaubs vom Typhus an-gesteckt wurden. In England sind neuerdings immer häufiger Ty-phus-Fälle bei Personen festgestellt worden, die in Pakistan oder in Indien gewesen sind. Ohne Schutzimpfung brechen die Symptome des Unterleibstyphus in der Regel erst drei Wochen nach der Ansteckung aus. Die Typhus-Bazillen werden vorwiegend durch ver-seuchte Nahrung (vor allem Gemüse) und Wasser übertragen. Hohes Fieber, Schüttelfrost und Durchfall sind die häufigsten Symptome. Die Krankheit ist heutzutage je-doch nur noch in seltenen Fällen

Hinter der ausführlichen Berichterstattung in der Londoner Presse vermuten die Athener Zeitungen eine "gezielte Kampagne, den griechischen Fremdenverkehr zu schädigen". "Die Engländer wollen systematisch unseren Tourismus sabotieren", kommentierte am Wochenende das konservative Blatt "Akropolis". In einem Jahr, da die Touristenflaute in Griechenland mit einem 30prozentigen Rückgang in wichtigen Ferienor-ten nahezu bedrohliche Dimensionen angenommen hat, haben die Gerüchte über die angebliche Typhus-Epidemie einen sehr emp-findlichen Nerv der Griechen ge-troffen. "Infam", nannte es ein Be-hördensprecher. Auf Kos freilich ist alles ruhig: Unter den Auslän-dern ist keine Unruhe ausgebro-chen "Kein einziger Tourist hat die Koffer vorzeitig gepackt. Kein einziger hat seine Buchung stor-niert", sagte ein Sprecher des örtli-chen Hotelierverbandes. (SAD)

ver aus dem Leib, was sie zum Leben brauchten. Ein anderer Ein-

druck, den er als Junge batte: Wie

ein Arzt mit primitiven Methoden versuchte, an einem Toten die Au-

topsie vorzunehmen - in der klei-

nen Friedhofskapelle. Der Tote war ermordet worden. "Luis Bunu-el gehört auf diesen Friedhof", ent-

Im Stile des spanischen Hofzere-moniells verkündete der sozialisti-

sche Kultusminister des Landes Aragón den Verlust des illustren

Exzellentissimo Señor Don Luis

Buñuel Portoles. Auch er bean-sprucht die Asche aus Mexiko. Schließlich habe Buñuel in Zara-

Der mexikanische Professor Au-

ustin Sanchez Vidal, der Bunuels

Lebenswerk beschrieb, ihn oft bei der Arbeit und im Hause beobach-

schied der Bürgermeister jetzt.

# Schäumende Lebenstreude auf der laar. So lukrativ und frählich wie heute war die Floöfahrt nicht limmer. Die Tour von Wolfraishausen nach Münche buchen jährlich 50 000.

## Wenn Auen und Wälder gemächlich vorüberziehen

Von R.-M. BORNGÄSSER

Tahrn ma nach Minga mit'm Floß, da geht's vui schneiler ois wia mit'm Ross", so sangen die Alten in einem bekannten Münchner Bierlied. Das Gegenteil allerdings ist wahr: Gemächlich ziehen die Ause und Wälder vom Floß aus am Hier werhei Annä-Floß aus am Ufer vorbei. Annä-hernd 50 000 Menschen fahren Jahr für Jahr pro Saison mit viel Gejauchz und Geschrei die Isar hinunter. Die Floßahrt, "das schönste und originellste Sommervergnügen, das es in Europa gibt", so preisen lauthals die Werbe-schriften.

Eine fröhliche Floßfahrt gehört zum München-Aufenthalt wie der Knödel zum Schweinsbraten. Es ist in jeder Hinsicht ein "feuchtfröhliches Abenteuer mit zunfti-ger Musik, Tanz und nicht immer ganz freiwillig Badenden. Doch so heiter, wie sie heute ist, war die Floßfahrt früher nicht; auch nicht so einträglich. Vielmehr war es ei-ne harte und schlecht bezahlte Ar-beit. Wann die ersten Flöße auf den südbayerischen Alpenflüssen fub-ren, läßt sich nicht mehr exakt feststellen. Tatsache ist, daß im Jahre 1159 den Wolfratshausener Flößern durch Graf Berthold III. das Zunftrecht erteilt wurde. In Mittenwald, am Fuß des Karwendels, erhielt 1450 das Gebirgsdorf einen Flößerhafen. Ohne die Isarflößer wäre der Verkehr im Mittelalter unvorstellbar gewesen. Es wird überliefert, daß zum Bau der Frauenkirche in der zweiten Hälfte zer Bergen 140 Flöße mit 21 000 Baumstämmen nach München ge-schafft wurden, jedes einzelne Floß um ein Vielfaches größer als die derzeitigen Passagierflöße.

Was früher eine schwere Arbeit war . . .

Die Marmorquadern für die Schlösser Nymphenburg und Schleissbeim wurden von Lengg-ries die Isar hinabgeflößt. Bis in die Donaumetropole nach Wien wurden Waren auf dem Wasserweg ver-frachtet: von Kalk und Kohle bis frachtet: von Kalk und Kohle his zu Bier und Bauholz, sogar Vieh. Es war eine schwere und anstren-gende Arbeit. Viele fanden dabei den Tod in den Fluten. Nachweis-lich konnten die meisten der Flö-ßer nicht schwimmen. Sie galten als harter, zupackender Menschen-schlag – diese Isar-Loisach-Flößer. In einer Chronik liest man: Nicht In einer Chronik liest man: "Nicht umsonst hatte der Isarwinkel einst mit die beste Militärtauglichkeit

Mit dem Aufkommen der Eisen-bahnen näherte sich die Floßfahrt

ihrem Ende. Die letzte spektakuläre Floßfahrt von München nach Wien wurde 1904 unternommen. Im Auftrag des Münchner Metall-werkes Göggl & Sohn brachte der Floßmeister Sebastian Seitner den Kupferdeckel für eine Braupfanne von sechs Meter Durchmesser in die österreichische Kaiserstadt. Weder Fuhrwerk noch Eisenbahn konnte das sperrige Gut befördern.

Gleich nach dem Zweiten Welt-krieg feierte die Floßfahrt als allge-mein beliebtes Freizeitvergnügen Wiederauferstehung. Drei Flößer-familien – unter ihnen die bereits genannte Familie Seitner – sind heute noch im Besitz des alten Pri-vilegs. Von Mitte Mai bis Mitte September rauschen die Flöße die Isar himmter. Die Umsätze sind beträchtlich: bei einer Beteiligung von 50 000 Freizeitslößern mit ei-nem Durchschnittspreis von 100 Mark pro Kopf fließen jährlich rund fünf Millionen Mark die Isar himunter. Die Flößerei ist allerdings an dieser Summe nur zu ei-nem Drittel beteiligt. Fünf Fahr-zeitstunden von Wolfratshausen bis zur Münchner Anlegestelle Thaikirchen dauert das rund 25 Kilometer lange fruchte Vergnügen. Mit Bier und Blasmusik treibt das Floß gemächlich den Fluß himun-ter: Röhepunkte dieser weiß-blauen Gaudi sind die rasenden Schleusenabfahrten. Apropos Schietisen:
Damit die Floßgassen stets als Rutschen in einem einwandfreien Zustand sind, werden sie auch regelmäßig von Ingenieuren des Wasserschaftsamtes München im Auftrag der Eigentümer – der Isar Amperwerke – geprüft.

. . ist heute nur noch "a Mordsgaudi"

Und wenn dann der Trompeter am Fahrt-Ende, während das Floß langsam auf die Anlegestelle zu-treibt. Auf Wiedersehen" bläst, stehen hier bereits die Lastwagen parat. Mit einer Geschwindigkeit, die fasziniert, nehmen die Flößer, für Fahrwark auseinander Ein ihr Fahrwerk auseinander. Ein Spezialfahrzeug bringt die mächti-gen Stämme die 30 Kilometer nach Wolfratshausen ausgel. gen Stämme die 30 Kilometer nach Wolfratshausen zurück. Dort werden sie über Nacht über dem Loisschufer gestapelt, um am nächsten Tag im aller Herrgottsfrühe wieder zu dem originellsten Sommervergnügen startbereit gemacht zu werden. "Sechzig Prozent der Leute, die mit uns fahren, sind Preiss", sagt der Seitner-Sepp, der geten Fels und jede Finstücke der gar nicht so harmlosen Isar kennt. "Aber von der Mentalität her gfallts an jedem gleich gut, ob Preiss oder Bayer. – Es ist halt a Mordsgaudi —so eine Fioßfahrt!"

## Sensationelles Geständnis im Hößl-Prozeß

AP, München Eine sensationelle Wende hat gestern das Verfahren gegen den mutmaßlichen "Maisfeldmörder", den 43jährigen Kaufmann Peter Hößi genommen. Zwei Tage vor dem Termin, für den das Münchner Schwurgericht die Urteilsverkundung gegenden wegendreier Morde vorbestraften Hößl vorgesehen hatte, gestand überraschend ein Mit. häftling im Untersuchungsgefängnis München-Stadelheim den Mord an dem 15jährigen Peter Siegl am 26. August 1982 bei München-Ismaaning Über einen Anwalt ließ der 30jährige Kraftfahrzeugmechani-ker Walter Fink wissen, sein Gewis-sen drücke ihn. Er wolle nicht, daß ein Unschuldiger für seine Tat be-straft werde. Einzelheiten zur an-geblichen Tat hat der wegen eines Bankraubs in Bayreuth inhaftierte Mann nach Angaben der Staatsanwaltschaft bislang nicht preisgege ben. Er will sich möglicherweise bei der Fortsetzung des Prozesses ge-gen Hößl morgen zur Sache weiter einlassen. Fink ist im gleichen Zellentrakt wie Hößl untergebracht. Staatsanwalt Jürgen Hanreich, der für Hößleine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert hatte, erklärte, er lasse das Geständnis des Untersuchungshäftlings überprüfen.

#### Sauberer Rhein?

AP. München Die Qualität des Rheinwassers ist nach den Forschungsergebnissen des Instituts Fresenius in Taunus-stein bei Wiesbaden wesentlich be ser als sein Ruf und besitzt zumin-dest Badequalität. Das geht aus einem vorab von der Illustrierten "Quick" veröffentlichten Testbe-richt hervor. Das Rheinwassererreiche danach die vier schlechtesten Stufen der zehnteiligen Skala für Wasserqualität überhaupt nicht mehr. An einer Stelle sei dem Fluß sogar "bestes Badewasser" beschel-nigt worden.

#### Maori verurteilt

rtr, Wellington Der Maori, der dem britischen Thronfolger Prince Charles und dessen Frau Diana bei ihrem Besuch in Neuseeland im April dieses Jahres sein nacktes Hinterteil ge-zeigt hatte, ist zu einer Geldstrafe von 720 Mark verurteilt worden. Vor Gericht erklärte der 42jährige Dun Te Ringa Mangu Mihaka, er habe auf traditionelle Maori-Art gegen den Besuch des britischen Thronfolgers protestieren wollen. Ein Maori-Experte hatte demgegenüber ausge-sagt, daß das Zeigen des nackten Gesäßes bei den Maoris als höchste Form der Verspottung gelte.

#### Gasblase explodiert

AP, Aberdeen Ein Bohrer, der auf eine Gasblase stieß, hat die Explosion und das Feuer auf einer Oiplattform in der Nordsee ausgelöst, bei dem in der Nacht zu gestern 13 Arbeiter zum Teil schwer verletzt wurden. 71 weitere Mannschaftsmitglieder wurden von der Plattform etwa 176 Kilometer vor der Küste Aberdeens im Osten Schottlands evakuiert.

dpa, Donanwörth Über den Verbleib der seit der vergangenen Woche vermißten Schülerinnen Simone Langer aus dem bayerischen Donauwörth und Susanne Dürr aus Herbrechtingen (Kreis Heidenheim/Baden-Württemberg) herrscht weiter Unklarheit. Die Sonderkommissionen der Kriminalpolizei in Donauwörth hatten bis gestern in beiden Fällen keine "heiße Spur".

#### Zwei Głückspilze

dpa, Köln In den Kassen der meisten Urlauber herrscht nach der "schönsten Zeit des Jahres" Ebbe. Nicht so bei zwei Glückspilzen aus Nordrhein-Westfalen: 3,5 Millionen Mark wird jeder von ihnen nach der Rückkehr aus dem Urlaub auf dem Konto vorfinden – Riesengewinne aus dem Spiel 77. Nur sie wissen noch nichts von ihrem Ckick, teilte das West-Letto mit.

> SĬGNAL VERSICHERUNGEN

ZU GUTER LETZT

Ost-Berlin

#### goza bei den Jesuiten sein Abitur gemacht, dort Sequenzen seiner Filme gedreht und im Rathaus die goldene Medaille der Stadt erhalten. Zaragoza hat ihm überdies ein Universitätsinstitut und eine Stra-Wenn im Jet

die Triebwerke ausfallen SAD, Seattle

tete, vertritt dagegen eine ganz an-dere Meinung: Wenn Aragón Bu-nuels Asche hätte erhalten wollen, Sollten einmal bei einem der mo-dernen Düsen-Verkehrsflugzeuge hätte es sich mehr um den Lebenden kümmern müssen. Der Tote und sein Werk gehören zum kultu-rellen Leben Mexikos, und damit alle Triebwerke versagen, gibt es immer noch Möglichkeiten, die Maschine sicher zu landen. Wie gut die Techniker mittlerweile vorgesorgt haben, zeigte sich kürzlich, als einer Boeing 767 mit 61 Passagieren an Bord in 11 900 Meter Höhe über Kanada der Treibstoff ausging. **WETTER:** Wechselhaft Sobald die Triebwerke ausfallen,

die Hydraulik.

Wie alle modernen Verkehrsflug-

zeuge ist die Boeing 767 so konstru-iert, daß sie ohne Antrieb mindestens die 16fache Strecke ihrer Flug-höhe gleiten kann. Dies erlaubte es

dem Piloten, sich nach einem Notlandeplatz umzusehen. Er ent-schied sich für einen stillgelegten Militärflugplatz in Manitoba, etwa

100 Kilometer entfernt. Sein Pro-blem war nur: die von der Staudüse

gelieferte Energie reichte nicht aus, die Landeklappen auszufahren. Diese geben dem Flugzeug mehr

Auftrieb und bremsen es gleichzeitig. Die normale Landegeschwindigkeit der Boeing 767 beträgt etwa

240 km/h. Im freien Gleitflug ohne

Landeklappen sind es etwa 330 km/ h. Die Folge ist, daß die Maschine

mit dem Kinn aufsetzt. So geschah

es auch. Sämtliche Besatzungsmit-

glieder und Passagiere überlebten.

liefern die von ihnen angetriebenen Generatoren keinen Strom mehr Das Flugzeug ist elektrisch "tot". Doch die Konstrukteure haben vorgesorgt. An Bord ist eine Nickel-Kadmium-Batterie, die genug Strom liefert, um die Funkanlage und die wichtigsten Instrumente im Osthälfte Deutschlands mit Küsten-Cockpit in Betrieb zu halten. Ferner wird sofort automatisch aus dem "Bauch" der Maschine eine Staudüse ausgefahren. Sie liefert Kraft für

| THE STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auch im C<br>Temperatur | eten fr | eundlicher, lei |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------------|
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |         | Diensing, 13 C  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berlin                  | 21°     | Kairo ·         |
| The state of the s | Bonn                    | 20°     | Kopenh.         |
| 2 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dresden                 | 21°     | Las Palma       |
| No Va On                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Essen                   | 18°     | London          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Frankfurt               | 20°     | Madrid          |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hamburg                 | 190     | Mailand         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | List/Sylt               | 15°     | Mallorca        |
| 270 (200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | München                 | 20°     | Moskau          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stuttgart               | 184     | Nizza           |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Algier                  | 29°     | Oslo            |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Amsterdam               | 170     | Paris           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Athen                   | 290     | Prag            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Barcelona               | 270     | Rom             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brüssel                 | 17°     | Stockholm       |
| Statutors 12 o 12 brokests, West Starte S. 16 C. @ bedeuts, sail,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Budapest                | 28°     | Tel Aviv        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bukarest                | 270     | Tunis           |
| m Nebal. ♥ Sprahvajan, ● Regen, * Schwedal, ▼ Schwed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Holsinki                | 9.50    | Wien            |

Gewitter. Nur zögernder Temperatur anstleg auf 18 bis 20 Grad.

| Temperatu | ren am | Dienstag, 13 Uh |
|-----------|--------|-----------------|
| Berlin    | 21°    | Kairo ·         |
| Bonn      | 20°    | Kopenh.         |
| Dresden   | 21°    | Las Palmas      |
| Essen     | 18°    | London          |
| Frankfurt | 20°    | Madrid          |
| Hamburg   | 190    | Mailand         |
| List/Sylt | 15°    | Mallorca        |
| München   | 20°    | Moskau          |
| Stuttgart | 18°    | Nizza           |
| Algier    | 29°    | Oslo            |
| Amsterdam | 170    | Paris           |
| Athen     | 29°    | Prag            |
| Barcelona | 270    | Rom             |
| Brüssel   | 170    | Stockholm       |
| Budapest  | 28°    | Tel Aviv        |
| Bukarest  | 270    | Tunis           |
| Helsinki  | 23°    | Wien            |
| Istanbul  | 28°    | Zürich          |
|           |        | - D             |

Be gewidmet.

Vorhersage für Mittwoch: Westhälfte Deutschlands: Anfangs stark bewölkt, aber nur örtlich noch etwas Regen. Im Tagesverlauf zunehmende Auflockerungen, zum Teil auch Aufheiterungen und niederschlagsfrei.

gebieten: Vielfach stark bewölkt und vor allem im Küstengebiet und im Nordteil noch Schauer oder vereinzelt

\* Sonnenaufgang am Donnerstag: 5.49 Uhr, Untergang: 21.06 Uhr, Mondaufgang: 0.03 Uhr, Untergang: 17.21 Uhr. in MEZ, zentraler Ort Kassel

## In Bayern kam die Kühle mit schweren Unwettern

Schäden in ganz Deutschland / Elbe kaum noch schiffbar

Bei schweren Unwettern sind am Montagabend und in der Nacht zu gestern in Bayern zwei Menschen ums Leben gekommen. Sechs Per-sonen erlitten zum Teil lebensgefährliche Verletzungen. Der vor allem durch Brände angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf mindestens sechseinhalb Millionen Mark geschätzt.

Als am Montag bei Einbruch der Dunkeiheit Kaltluft aus dem Norden nach Bayern vordrang, brachen schwere Gewitterstürme los. Böenwalzen erreichten in einzel-nen Landesteilen Orkanstärken, d. h. Geschwindigkeiten von annähernd 120 Kilometer pro Stunde. Am Kiemberg in Ruhpolding flammten die seit der vergangenen Woche schwelenden Waldbrände wieder auf. Auf einem Feldweg na-he dem schwäbischen Friedberg erschlug der Blitz eine 41jährige Bäuerin. Ihr 43jähriger Mann wur-de lebensgefährlich verletzt. Das Ehepear wurde nach Angaben der Polizei vom Blitzschlag getroffen, als es einen Heuhaufen zum Schutz vor dem Gewitterregen mit Planen abdecken wollte. Bei Taching im abdecken wollte. Bei Jaching im Landkreis Traunstein prallte eine 30jährige kaufmännische Angestellte gegen einen Baum, die auf der überschwemmten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto verlosen hatte Während die Freu noch ren hatte. Während die Frau noch an der Unfallsteile starb, überlebte ihr neunjähriger Sohn schwer ver-

Im niederbayerischen Deggendorf riß der Sturm mehrere Schaubuden eines Volksfestes um und deckte das Festzelt ab. Dabei wurden drei Personen schwer verletzt.

Millionen Mark entstand nach Schätzungen der Polizei bei einem Großbrand bei Steinwiesen (Landkreis Kronach), wo der Blitz in einen Bauernhof einschlug und an-schließend acht Scheunen, Stallungen und Gerätehäuser bis auf die Grundmauern niederbrannten,

Die Schiffahrt ist durch die lange Trockenheit bislang vor allem auf der Obereibe erheblich behindert worden. Nach Angaben des Was-ser- und Schiffahrtsamtes in Lauenburg können die Binnenschiffe weite Strecken nicht mehr befahren. An manchen Stellen ist die Elbe so flach, daß man durchmar-schieren könnte. In Schnacken-burg betrug der Wasserstand am Dienstag nur 80 Zentimeter im Vergleich zu normalerweise rund 2,50 Meter. Die vollbeladenen bundesdeutschen Binnenschiffe kön-nen zur Zeit nur noch über den nen zur zeit nur noch uner den Elbe-Seitenkanal nach Berlin ge-langen. Auf dem Niederrhein kön-nen "Kümos" und große Schub-leichter nicht mehr voll laden. In Geesthacht liegen viele Schiffe vor Anker. Die anderen Binnenschiffahrtswege waren gestern noch ohne Einschränkungen befahrbar.

Kühlere Meeresluft sorgte ge-stern in weiten Teilen der Bundes-republik Deutschland für einen Rückgang der hohen Temperatu-ren. Die Tageshöchstwerte lagen bei 20 Grad. In manchen Gegenden fielen die Temperaturen in weni-gen Stunden um 20 G-de L en Stunden um 20 Grad C. In Alma-Ata dagegen, der Hauptstadt der sowjetischen Republik Kasachstan, wurde jetzt mit 43,4 Grad die höchste Temperatur seit 100

## LEUTE HEUTE Steuerschülden

Christina Onassis muß rund 120 Millionen Mark Erbschaftssteuer für das Vermögen ihres Vaters, des Reeders Aristoteles Onassis, nachzahlen. Dies verkündete ein Athener Gericht. Damit verlor die voluminose Griechin einen jahrelangen Rechtsstreit gegen den Fiskus.

Protest

Der Bürgermeister des mondänen Badeorts Saint Tropez an der Côte d'Azur hat gegen einen Roman protestiert, in dem seiner Heimatstadt lockere Sitten bescheinigt werden. In einem Schreiben an die Autorin Françoise Parturier be-schwert sich Jean-Michel Couvé, die Dame habe in ihrem jüngsten Roman "Die Hügel von Ramatuel-le" ein völlig verzerrtes Bild von seiner Heimatstadt gegeben.

Ende einer Epoche

Christiaan Barnard, der mit der ersten Herzverpflanzung bei einem Menschen 1967 eine medizinische Pionierleistung vollbracht hat, kann wegen Gicht in den Händen nicht mehr operieren. Jetzt ist es endgültig. Der 60jährige Chirurg hat mehr als 50 Herzverpflanzungen vorgenommen. Sein erster Herzpatient überlebte den Eingriff nur 18 Tage. Andere Patienten lebten mit ihrem zweiten Herzen bis zu zwölf Jahren weiter.

Kurzgehalten

Auf dem Bildschirm ister als Chef des Denver-Clans Gebieter über zig Millionen Dollar. Zu Hause wird er kurzgehalten: John Forsythe (64). In punkto Geld hat seine Frau Jupe das Sagen. Forsythe, auch privat nicht unbegütert, muß mit 20 Dollar pro Woche auskommen. Das hat er einer Zeitung anvertraut.

## Das beste ist: eine gute Versicherung.

"In der DDR werden die Hornissen erfaßt", wie, ob mit Stempel oder Nummer, wurde nicht gesagt. Überschrift einer dpa-Meldung aus

## Spitzenhotels in Österreich

Bestausgestattetes Haus mit direktor Verbindung zu Korabteilung und Hallenbad. Alle Zimmer mit Duscher W. Telefon, Radio und Kählschrank, größtenteils auch mit Balkon ausgestattet. Täglich 6 Menüs zur Answahl Slaub- und lähmfreie Lage – ebene Wanderwege – Reiten – Golf – Tennis Kureinrichtungen: Dr. Wiedemannsche Regenerationsund Gewichtstedukthonskuren, Hassagen aller Art. Sanna, Moorbäder: Artt im Haus, Koin Kurzwangi Anfragen an

A-8983 Bad Mitterndorf, Steirisches Salzkammergut Telefon 00 43 / 61 53 / 24 86, Telex 038 140

Das andere Hotel

"Eines der schönsten Hotele in Össerreich" – so unteilte der Fremdenvertehraverein St. Michael im Lungau über des Hotel Sannalin (1842m üdkl) auf der Katschberghöhe, etwe eine Autosburde südlich von Sabburg. Lassen Sie eich empfangen side alle Freunde, genießen Sie die hervorragende Küche, die wunderschönen Zimmer. Schwinnern, saunieren, triemen, Aerobis kostenios, Der Jeusenwirt, die Almhütte, die Gebirgsnatur: Zum Greifen nahe. Wollen Sie Ruhe oder Action? in der Sonnalin finden sie alles. Tennis, Wesnalom, Reiten, Wassensport, und, und, Hotel Sonnalen – Tolles nur zu Superpreisen? Hier nicht! Heibpension zwischen 62 u. 70. Mark, bis 60%. Kindersmäßigung (geöffnet bis 20. Dictober).

Hotel Sonnalm · A 5582 St. Michael Deutschlandbüro: Huppert - Am Schnappstüber 3-5 D 5620 Veibert 1 - Tel. 0 20 51 / 2 10 51

Erholsame Ferien im Gebirge – die ihnen viel Freude bereite können Sie noch kurzfristig buchen im

Alpenhotel Berwanger Hof -4-Sterne-Hotel

in einem der schönsten Bergdörfer Tirols. Zi. m. Bed. WC. Balk., gr. Hallenbad 12/25 m, größtes Hotelschwimmb. Österreichs, Panorame-Sonnenterr., Seura, Massage, Sonnenbank, Whirt-Pool 36.", Frincesraum, Friseur, Restaurant, Tanzdospelle (5 Uhr Tanztee), abends 1. d., Bar, herri, Wanderwege, Tennis, Minigotf, besond. günst. Angebot in uns. Dependance Thaneller Hof bei Mitberutzung all. Einrichtungen des. Haupfhauses, VP ab DM 43,—(21. m. Frühstück'od. HP mögl.), Alpenho Berwanger Hof, A. 5622 Berwang/Tirol, Tel. 08 43 / 55 74 / 82 88, TLX 5549, Domizii von Margot Werner

Suchen Sie noch einen erholsamen Urlaub in den Bergen, dann

Hotel Fernerkogel A-6182 Gries Im Sellirain, Tirol, Telefon 00 43-52 36-2 16 oder 2 95

frei ab 18. Sept. bis 23, Okt. Zi. mit Dusche/WC, Minibar, im Hotel Sauna, Hallenbad, Solerium, Kegelbahnen, Kellerbar, große Sonnenterr. m. Unterhaltungemusik am Sonntagnachmittag, Menűwahl, Frühstückebüllet, einmei wöchentlich Bauembüffet, Tirolerabend.

Kinder bis 3 Jahre frei, 4-6 Jahre 50 % u. 7-12 Jahre 30 % Ermäßigung. wenn sie mit im Zi, der Eitern wohnen. Unser Angebot für 7 Tage HP DM 245,- und VP DM 308,-, alle

